

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

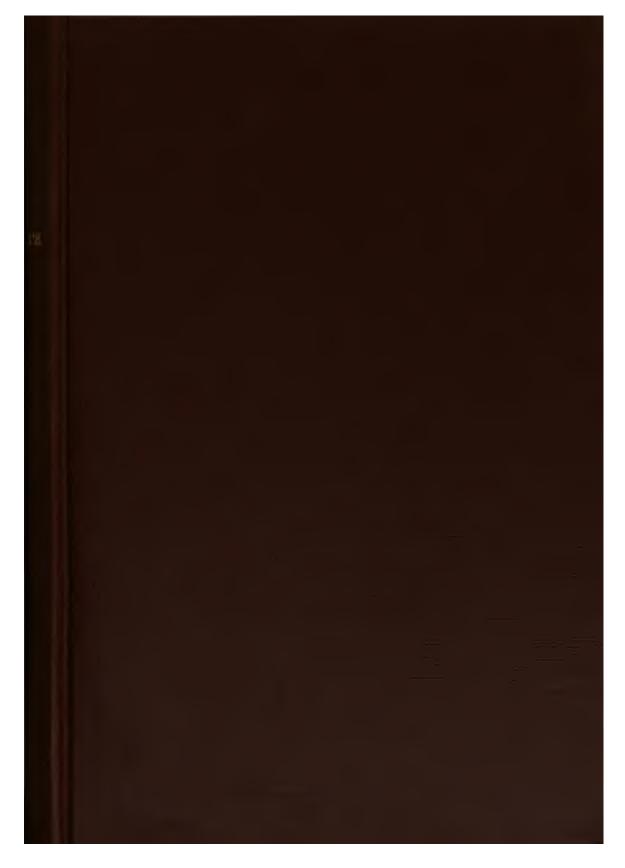





O.S. 16 B 6



|  |  | - | ÷ |
|--|--|---|---|
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  | · |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |
|  |  |   |   |



## Sesammelte

# Schriften und Dichtungen

noa

## Richard Wagner.

Sechster Band.



Verlag von E. W. Fritsich. 1872.

.

## Inhaltsverzeichniß.

| •                                                            |    |     | Seite |
|--------------------------------------------------------------|----|-----|-------|
| Der Ring bes Nibelungen: Bühnenfestspiel                     |    |     |       |
| Erster Tag: Die Waltüre                                      |    |     | 1     |
| Zweiter Tag: Siegfried                                       |    |     | 119   |
| Dritter Tag: Götterbämmerung                                 |    |     | 249   |
| Spilogischer Bericht liber die Umstände und Schickfale, wele | фе | bie |       |
| Ausführung bes Bühnenfestspieles "Der Ring bes Ribelunge     | n" | bis |       |
| gur Beröffentlichung ber Dichtung beffelben begleiteten      |    |     | 365   |
|                                                              |    |     |       |

## Der Ring des Aibelungen.

Ein Bühnenfestspiel.

.

Erfter Cag:

Die Walküre.

### Versonen.

Siegmund. Hunding. Botan. Sieglinde. Brünnhilde. Frida. Acht Walfüren.

### Erster Aufzug.

### Das Innere eines Wohnraumes.

(In ber Mitte fteht ber Stamm einer machtigen Efche, beffen ftart erhaben Burgeln fich weithin in ben Erbboben verlieren; von feinem Bipfel ift ber Baum burch ein gezimmertes Dach geschieben, welches so burchschnitten ift, bag ber Stamm und die nach allen Seiten bin fich ausstredenden Afte burch genau entsprechende Offnungen hindurch geben; von dem belaubten Wipfel wird angenommen, daß er fich über biefes Dach ausbreite. Um ben Efchenftamm, als Mittelpuntt, ift nun ein Saal gegimmert; bie Wande find aus roh behauenem holzwert, bie und ba mit geflochtenen und gewebten Deden behangen. Rechts im Bordergrunde fieht ber Berd, beffen Rauchsang seitwärts zum Dache hinausführt; hinter bem Berbe befindet fich ein innerer Raum, gleich einem Borrathsspeicher, ju bem man auf einigen holzernen Stufen binauffteigt: bavor bangt, halb zurudgeschlagen, eine geflochtene Dede. Im hintergrunde eine Eingangsthure mit folichtem Bolgriegel. Links bie Thure ju einem inneren Gemache, gu dem gleichfalls Stufen binaufführen; weiter vornen auf berfelben Seite ein Tifc mit einer breiten, an ber Wand angezimmerten Bant babinter, und bolgernen Schemeln bavor.)

(Ein turzes Orcheftervorspiel von beftiger, stürmischer Bewegung, leitet ein. Als ber Borhang aufgeht, öffnet Siegmund von außen haftig die Eingangsthure und tritt ein: es ift gegen Abend; ftartes Gewitter, im Begriff sich ju

legen. — Siegmund halt einen Augenblid den Riegel in der hand, und überblidt den Bohnraum: er scheint von übermäßiger Anstrengung erschöpft; sein Gewand und Aussehen zeigen, daß er sich auf der Flucht befinde. Da er Riemand gewahrt, schließt er die Thilre hinter sich, schreitet auf den Herd zu und wirft sich dort ermattet auf eine Dede von Bärensell.)

Siegmunb.

Wess' Herb bieß auch sei, hier muß ich rasten.

(Er finkt gurud und bleibt einige Beit regungslos ausgestredt. Sieglinde tritt aus der Thure des inneren Gemaches. Dem vernommenen Geräusche nach glaubte sie ihren Mann heimgekehrt: ihre ernste Miene zeigt sich dann verwundert, als sie einen Fremden am herbe ausgestredt sieht.)

Sieglinbe

(noch im Sintergrunde).

Ein frember Mann! Ihn muß ich fragen.

(Sie tritt ruhig einige Schritte näher.)

Wer kam in's Haus und liegt bort am Herb?

(Da Siegmund fich nicht regt, tritt fie noch etwas naber und betrachtet ibn.)

Mübe liegt er von Weges Müh'n: schwanden die Sinne ihm? wäre er siech? —

(Gie neigt fich näher zu ihm.)

Noch schwillt ihm ber Athem; bas Auge nur schloß er: muthig bunkt mich ber Mann, sank er müb' auch hin. Siegmunb

(jäh das Hanpt erhebend).

Ein Quell! ein Quell!

Sieglinbe.

Erquidung schaff' ich.

(Sie nimmt schnell ein Trinkhorn, geht aus bem Hause und kommt mit bem gefüllten zurud, bas fie Siegmund reicht.)

Labung biet' ich bem lechzenben Gaumen: Waffer, wie bu gewollt!

(Siegmund trinkt und reicht ihr das Horn zurück. Rachdem er ihr mit dem Kopfe Dank zugewinkt, haftet sein Blick länger mit steigender Theil-nahme an ihren Mienen.)

Siegmunb.

Rühlenbe Labung
gab mir ber Quell,
bes Müben Laft
machte er leicht;
erfrischt ist ber Muth,
bas Aug' erfreut
bes Sehens selige Luft:
wer ist's, ber so mir es labt?

Sieglinde.

Dieß Haus und bieß Weib find Hunding's Eigen; gastlich gönn' er bir Rast: harre bis heim er kehrt! Siegmunb.

Baffenlos bin ich: bem wunden Gaft wird bein Gatte nicht wehren.

Sieglinde

(beforgt).

Die Bunben weise mir fcnell!

Siegmunb

(schittelt fich und fpringt lebhaft vom Lager zu Git auf).

Gering find sie, ber Rebe nicht werth;

noch fügen bes Leibes

Glieber fich feft.

hatten halb fo ftark wie mein Arm Schilb und Speer mir gehalten,

nimmer floh' ich bem Feinb; —

boch zerschellten mir Speer und Schilb.

Der Feinde Meute

hette mich mub',

Gewitter=Brunft .

brach meinen Leib;

doch schneller als ich ber Meute,

schwand die Müdigkeit mir:

fank auf die Liber mir Nacht,

bie Sonne lacht mir nun neu.

Sieglinde (hat ein horn mit Meth gefüllt, und reicht es ihm).

Des feimigen Methes

füßen Trank mög'ft bu mir nicht verschmäh'n.

Siegmunb.

Schmedteft bu mir ihn ju?

(Sieglinde nippt am horne, und reicht es ihm wieder; Siegmund thut einen langen Bug; bann sett er schnell ab und reicht bas horn zurud. Beibe bliden fic, mit wachsenber Ergriffenheit, eine Beit lang ftumm an.)

Siegmunb.

(mit bebenber Stimme).

Einen Unseligen labtest bu: —
Unheil wende
der Wunsch von dir!
(Er bricht schnell auf um fortzugehen.)
Gerastet hab' ich
und süß geruh't:

weiter wend' ich ben Schritt.

Sieglinde

(lebhaft fich umwenbenb).

Wer verfolgt bich, bag bu icon flieh'ft?

Siegmunb

(von ihrem Aufe gefesselt, wendet fich wieber: langfam und bufter).

Miswende folgt mir wohin ich fliehe; Miswende naht mir wo ich mich neige: bir Frau boch bleibe fie fern!
Fort wend' ich Fuß und Blick.
(Er schreitet schnell bis zur Thure, und hebt ben Riegel.)

### Sieglinbe

(in beftigem Gelbftvergeffen ihm nachrufenb).

So bleibe hier! Richt bringst bu Unheil bahin, wo Unheil im Hause wohnt!

### Siegmund

(bleibt tief ericulitert fleben, und forscht in Sieglinde's Mienen: biefe schlägt endlich verschämt und traurig die Augen nieder. Langes Schweigen. Siegmund lehrt gurud, und läßt fich, an ben herb gelehnt, nieber).

Wehwalt hieß ich mich felbst: — Hunding will ich erwarten.

(Si eglinde verharrt in betretenem Schweigen; dann fahrt fie auf, lauscht, und hort Hunding, der sein Rof außen zu Stall führt: fie geht haftig gur Thure und öffnet.)

(hunding, gewaffnet mit Schild und Speer, tritt ein, und halt unter ber Thilre, als er Siegmund gewahrt.)

### Siealinbe

(bem ernst fragenden Blide, ten hunding auf sie richtet, entgegnend).

Müb' am Herb
fand ich ben Mann:
Noth führt' ihn in's Haus.

hunbing.

Du labteft ihn?

Sieglinbe.

Den Gaumen lett' ich ihm, gaftlich forgt' ich fein'.

Siegmund

(ber fest und ruhig Sunbing beobachtet).

Dach und Trank bank' ich ihr:

willft bu bein Beib brum fchelten?

hunbing.

Beilig ift mein Berd: — beilig fei bir mein Haus!

(Bu Sieglinde, indem er die Waffen ablegt und ihr übergiebt.) Rüft' uns Männern bas Mahl!

### Sieglinde

(hängt die Baffen am Eschenstamme auf, holt Speise und Trant aus bem Speicher und rüstet auf bem Tische das Nachtmahl).

Hunbing

(mißt fcarf und verwundert Giegmund's Buge, die er mit benen seiner Frau vergleicht; für sich):

Wie gleicht er bem Weibe! Der gleißenbe Wurm glänzt auch ihm aus bem Auge.

(Er birgt fein Befremben, und wendet fich unbefangen gu Siegmunb.)

Weit her, traun, kam'st bu bes Weg's; ein Roß nicht ritt, ber Rast hier fand: welch' schlimme Pfabe schufen bir Bein?

Siegmunb.

Durch Walb und Wiefe, Haibe und Hain, jagte mich Sturm und starke Roth:
nicht kenn' ich ben Weg, ben ich kam.
Wohin ich irrte
weiß ich noch minder:
Kunde gewänn' ich best gern.

Hunding
(am Tische und Siegmund den Sit bietend).

Deff' Dach dich beckt,
bess' Haus dich hegt,
Hunding heißt der Wirth;
wendest von hier du
nach West den Schritt,
in Hösen reich
hausen dort Sippen,
die Hunding's Ehre behüten.
Gönnt mir Ehre mein Gast,
wird sein Name nun mir genannt.

(Sieg mund, ber fich am Tisch niebergesett, blidt nachbentlich vor fich hin. Sieglinde hat fich neben hunding, Siegmund gegenüber, gesett, und beftet mit auffallender Theilnahme und Spannung ihr Auge auf Diefen.)

Sunbing

(ber beide beobachtet).

Träg'st bu Sorge mir zu vertrau'n, ber Frau hier gieb boch Kunbe: sieh', wie sie gierig bich frägt!

Sieglinbe (unbefangen und theilnahmvoll). Gaft, wer bu bift wüßt' ich gern.

Siegmunb

(blidt auf, fieht ihr in bas Auge, und beginnt ernft).

Friedmund darf ich nicht heißen;
Frohwalt möcht' ich wohl fein:
boch Wehwalt muß ich mich nennen.
Wolfe, der war mein Vater;
zu zwei kam ich zur Welt,
eine Zwillingsschwester und ich.
Früh schwanden mir

Mutter und Maid;
bie mich gebar,
und bie mit mir sie barg,
kaum hab' ich je sie gekannt. —
Wehrlich und stark war Wolfe;
ber Feinde wuchsen ihm viel.

Zum Jagen zog mit bem Jungen ber Alte; von hete und harft

einst fehrten fie beim: ba lag bas Bolfeneft leer; au Schutt gebrannt ber prangende Saal, jum Stumpf ber Giche blühenber Stamm; erschlagen ber Mutter muthiger Leib, verschwunden in Gluthen ber Schwefter Spur: uns schuf die berbe Roth . ber Neibinge harte Schaar. Beächtet floh ber Alte mit mir; lange Jahre lebte ber Junge mit Bolfe im wilben Balb: manche Jagb ward auf fie gemacht; boch muthig wehrte das Wolfspaar fich.

(Bu hunding gewendet.) Gin Bölfing fündet bir bas, ben als Bölfing mancher wohl tennt.

Hunding.

Wunder und wilbe Märe kundest du, kuhner Gast, Wehwalt — der Wölfing! Mich dünkt, von dem wehrlichen Paar vernahm ich dunkte Sage, kannt' ich auch Wolfe und Wölfing nicht.

Sieglinde

Doch weiter funbe, Frember : wo weilt bein Bater jest?

Siegmunb.

Ein starkes Jagen auf uns stellten bie Reibinge an:

> ber Jäger viele fielen ben Wölfen,

in Flucht durch den Wald

trieb fie das Wild:

wie Spreu zerftob uns ber Feind.

Doch ward ich vom Bater versprengt;

feine Spur verlor ich,

je länger ich forschte;

eines Wolfes Fell

nur traf ich im Forst:

leer lag bas vor mir,

ben Bater fand ich nicht. -

Aus bem Balb trieb es mich fort;

mich brängt' es ju Männern und Frauen: -

wie viel ich traf,

wo ich fie fand,

ob ich um Freund,

um Frauen warb, -

immer boch war ich geächtet,

Unheil lag auf mir.

Bas rechtes je ich rieth,

Anbern bunkte es arg; was schlimm immer mir schien, And're gaben ihm Gunft.

In Fehbe fiel ich
wo ich mich fand;
Born traf mich
wohin ich zog;
gehrt' ich nach Wonne,
weckt' ich nur Wch': —
brum mußt' ich mich Wehwalt nennen;
bes Wehes waltet' ich nur.

Hunbing.

Die so leibig Loos bir beschieb, nicht liebte bich bie Norn: froh nicht grüßt bich ber Mann, bem fremb als Gaft bu nah'st.

Sieglinbe.

Feige nur fürchten ben, ber waffenlos einsam fährt! — Künde noch, Gaft, wie du im Kampf zulett die Waffe verlor'ft!

Siegmunb (immer lebhafter).

Ein trauriges Kind rief mich zum Trut : vermählen wollte ber Magen Sippe
bem Mann ohne Minne die Maid.
Bider den Zwang
zog ich zum Schutz;
ber Dränger Troß
traf ich im Kampf:
bem Sieger sank der Feind.
Erschlagen lagen die Brüder:
die Leichen umschlang da die Maid;
ben Grimm verjagt' ihr der Gram.
Mit wilder Thränen Fluth
betroff sie weinend die Wal:
um des Mordes der eig'nen Brüder
klagte die unsel'ge Braut.

Der Erschlag'nen Sippen stürmten baher; übermächtig ächzten nach Rache sie: rings um die Stätte ragten mir Feinde.
Doch von der Wal wich nicht die Maid; mit Schilb und Speer schirmt' ich sie lang', bis Speer und Schilb im Harst mir zerhau'n.

Wund und waffenlos stand ich — sterben sah ich bie Maib: mich hetzte bas wüthende Heer — auf ben Leichen lag sie tobt.

(Mit einem Blide voll schmerzlichen Feuers auf Sieglinde.) Richard Bagner, Gef. Schriften vi.

Run weißt bu, fragende Frau, warum ich — Friedmund nicht heiße!

(Er fleht auf und schreitet auf ben herb gu. Sieglinde blidt erbleichend und tief erschüttert gu Boden.)

Sunbing. (febr finfter).

Ich weiß ein wilbes Geschlecht, nicht heilig ift ihm mas And'ren hehr: verhaßt ift es Allen und mir. Rur Rache marb ich gerufen, Sühne zu nehmen für Sippen-Blut: au spät fam ich, und fehre nun heim bes flücht'gen Frevlers Spur im eig'nen Baus zu erfpah'n. --Mein Saus bütet, Bölfing, bich heut'; für die Nacht nahm ich bich auf: mit ftarter Baffe boch mehre bich morgen: jum Rampfe fief' ich ben Tag: für Tobte gahl'ft bu mir Boll.

(In Sieglinde, die fich mit beforgter Gebarbe zwischen bie beiben Manner ftellt.)

Fort aus dem Saal! Säume hier nicht! Den Nachttrunk rüfte mir drin, und harre mein' zur Ruh'. (Sieglinde nimmt sinnend ein Trinkhorn vom Tisch, geht zu einem Schrein, aus dem sie Birze nimmt, und wendet sich nach dem Seitengemache: auf der obersten Stufe bei der Thüre angelangt, wendet sie sich noch einmal um, und richtet auf Siegmund — der mit verhaltenem Grimme ruhig am Herde steht, und einzig sie im Auge behält — einen langen, sehnstücktigen Blick, mit welchem sie ihn endlich auf eine Stelle im Eschnstamme bedeutungsvoll aufiordernd hinweist. Hunding, der ihr Bögern bemerkt, treibt sie dann mit einem gebietenden Binke fort, worauf sie mit dem Trinkhorn und der Leuchte durch die Thure verschwindet.)

### Sunding

(nimmt feine Baffen bom Baume).

Mit Waffen wahrt sich ber Mann. — Dich Wölfing treff' ich morgen:

mein Wort hörtest du —

hüte dich wohl!

(Er geht mit ben Waffen in bas Gemach ab.)

### Siegmund

(allein).

(Es ist vollständig Nacht geworden; der Saal ist nur noch von einem matten Feuer im Herbe erhellt. Siegmund läßt sich, nahe beim Feuer, auf dem Lager nieder, und brittet in großer Aufregung eine Zeit lang schweigend vor sich hin.)

Ein Schwert verhieß mir ber Bater, ich fänd' es in höchster Noth. — Waffenlos fiel ich in Feindes Haus;

feiner Rache Pfand raft' ich bier : ein Weib fab' ich, monnig und hehr; entzudenbes Bangen gehret mein Berg: ju ber mich nun Sehnsucht zieht, bie mit fugem Bauber mich fehrt -' im Zwange halt fie ber Mann, ber mich - wehrlosen höhnt. -Balfe! Balfe! Wo ift bein Schwert? Das ftarte Schwert, bas im Sturm ich schwänge, bricht mir hervor aus ber Bruft was wüthend bas Herz noch hegt?

(Das Feuer bricht zusammen; es fällt aus der aufsprühenden Gluth ein greller Schein auf die Stelle bes Eschenstammes, welche Sieglinde's Blid bez zeichnet hatte, und an der man jetzt beutlicher einen Schwertgriff haften sieht.)

Bas gleißt bort hell im Glimmerschein?
Belch' ein Strahl bricht aus der Esche Stamm? —
Des Blinden Auge leuchtet ein Bliß:
lustig lacht da der Blick. —
Bie der Schein so hehr das Herz mir sengt!
Ist es der Blick
der blühenden Frau, den bort haftend

fie hinter fich ließ, als aus bem Saal fie schieb? (Bon hier an verglimmt das Herdfeuer allmählich.) Nächtiges Dunkel bedte mein Aug'; ihres Blides Strahl ftreifte mich ba: Wärme gewann ich und Tag. Selig ichien mir ber Sonne Licht: ben Scheitel umgliß mir ihr wonniger Glang bis hinter Bergen fie fant. Noch einmal, ba fie schied, traf mich Abends ihr Schein: felbft ber alten Efche Stamm erglänzte in gold'ner Gluth: ba bleicht bie Blüthe das Licht verlischt nächt'ges Dunkel bedt mir bas Auge: tief in bes Bufens Berge glimnit nur noch lichtlofe Gluth!

(Das Feuer ift ganglich verloschen: volle Racht. — Das Seitengemach öffnet fich leife: Sieglinde, in weißem Gewande, tritt heraus, und schreitet auf Sieg mund zu.)

Sieglinde.

Schläf'st bu, Gaft?

Siegmund (freudig ilberrascht aufspringend). Wer schleicht baher?

### Sieglinbe

(mit geheimnifvoller Saft).

Ich bin's: höre mich an! — In tiefem Schlaf liegt Hunding; ich würzt' ihm betäubenden Trank. Nüte die Nacht dir zum Heil!

Siegmunb

(hipig unterbrechenb).

Beil macht mich bein Rah'n!

### Sieglinbe.

Eine Waffe laff' mich bir weisen —: D wenn bu fie gewänn'ft!

Den hehr'sten Helben burft' ich bich heißen: bem Stärk'sten allein ward sie bestimmt.

D merte was ich bir melbe! — Der Männer Sippe faß hier im Saal,

von hunding jur hochzeit geladen: er frei'te ein Beib,

bas ungefragt

Shächer ihm schenkten zur Frau.

Traurig saß ich während sie tranken:

ein Frember trat ba herein — ein Greis in blauem Gewand; tief hing ihm ber Hut,

ber bedt' ihm ber Augen eines;

boch bes anb'ren Strahl, Angst schuf er allen, traf die Manner fein mächt'ges Drau'n: mir allein wedte bas Auge füß fehnenben Barm. Thränen und Troft zugleich. Auf mich blidt' er, und blitte auf Jene, als ein Schwert in Banben er ichwang; bas ftieß er nun in ber Efche Stamm, bis jum Beft haftet' es brin: dem follte ber Stahl geziemen, ber aus bem Stamm' es jög'. Der Männer Alle, fo fühn fie fich muh'ten, bie Wehr fich keiner gewann; Gafte famen und Gafte gingen, bie ftart'ften zogen am Stahl feinen Boll entwich er bem Stamm': bort haftet schweigenb bas Schwert. -Da wußt' ich, wer ber mar, ber mich gramvolle gegrüßt: ich weiß auch, wem allein im Stamm' bas Schwert er bestimmt. D fanb' ich ihn beut' und hier, ben Freund; fam' er aus Fremben

jur ärmsten Frau:

was je ich gelitten

in grimmigem Leid,

was je mich geschmerzt

in Schand' und Schmach, —

süßeste Nache

sühnte dann Alles!

Crjagt hätt' ich

was je ich verlor,

was je ich beweint

wär' mir gewonnen —

fänd' ich den heiligen Freund,

umfing' den Helben mein Urm!

Siegmunb (umfaßt fie mit feuriger Gluth). Dich felige Frau hält nun ber Freund, bem Baffe und Beib bestimmt! Beig in ber Bruft brennt mir ber Gib, ber mich bir Eblen vermählt. Das je ich ersehnt ersah' ich in bir; in bir fand ich mas je mir gefehlt! Littest du Schmach, und schmerzte mich Leid; mar ich geächtet, und mar'ft du entehrt:-

freudige Rache
ruft nun den Frohen!
Auf lach' ich
in heiliger Luft,
halt' ich dich Hehre umfangen,
fühl' ich dein schlagendes Gerg!

## Sieglinbe

(fahrt erichroden zusammen, und reißt fich los).

Ba, wer ging? wer tam herein?

(Die hintere Thüre ist aufgesprungen und bleibt weit gekffnet: außen herrsliche Frühlingsnacht; ber Bollmond leuchtet herein und wirft sein helles Licht auf das Paar, das so sich plötzlich in voller Deutlichkeit wahrnehmen tann.)

Siegmund

(in leifer Entzüdung).

Reiner ging -boch Einer kam: siehe, ber Lenz lacht in ben Saal!

(Er zieht fie mit fanftem Ungestilm zu fich auf bas Lager.)

Winterstürme wichen
bem Wonnemond,
in milbem Lichte
leuchtet ber Lenz;
auf lauen Lüften
lind und lieblich,
Wunder webend
er sich wiegt;
über Wald und Auen

weht fein Athem, meit geöffnet lacht fein Aug'. Mus fel'ger Boglein Sange füß er tont, holbefte Düfte haucht er aus; feinem warmen Blut entblühen wonnige Blumen, Reim und Sproß entfprießt feiner Rraft. Mit garter Waffen Bier bezwingt er bie Welt; Winter und Sturm wichen ber ftarten Wehr: mobl mußte ben tapf'ren Streichen die ftrenge Thure auch weichen, bie tropig und ftarr uns - trennte von ihm. -Bu feiner Schwester ichwang er fich her; bie Liebe lodte ben Leng; in unf'rem Bufen barg fie fich tief; nun lacht fie felig bem Licht. Die bräutliche Schwester befreite ber Bruber; gertrümmert liegt mas fie getrennt; jauchzend grüßt fich bas junge Paar : vereint sind Liebe und Leng!

Sieglinbe.

Du bist der Lenz,
nach dem ich verlangte
in frostigen Winters Frist;
bich grüßte mein Herz
mit heiligem Grau'n,
als dein Blick zuerst mir erblühte.
Fremdes nur sah ich von je,
freundlos war mir das Nahe;
als hätt' ich nie es gekannt
war was immer mir kam.

Doch bich kannt' ich beutlich und klar:
als mein Auge dich sah, war'st du mein Eigen:
was im Busen ich barg, was ich bin,
hell wie der Tag
taucht' es mir aus,
wie tönender Schall
schlug's an mein Ohr,
als in frostig öder Fremde
zuerst den Freund ich ersah.

(Sie bangt fich entzüdt an feinen hals, und blidt ihm nabe in's Beficht.)

Siegmunb. O füßeste Wonne! Seligstes Weib!

Sieglinde (dicht an feinen Augen) Laff' in Rähe zu bir mich neigen, baß beutlich ich schaue ben hehren Schein, ber bir aus Augen und Antlit bricht, und so süß die Sinne mir zwingt!

Siegmunb.

Im Lenzesmond
leuchtest du hell;
hehr umwebt dich
das Wellenhaar:
was mich berückt
errath' ich nun leicht —
benn wonnig weibet mein Blick.

# Sieglinde

(fhlägt ihm die Loden von ber Stirn gurud, und betrachtet ihn ftaunend).

Bie dir die Stirn
fo offen steht,
in den Schläfen der Adern
Geäst sich schlingt!
Dir zagt's vor der Bonne,
die mich entzückt —
ein Wunder will mich gemahnen: —
ben heut' zuerst ich erschaut,
mein Auge sah dich schon!

Siegmund.

Ein Minnetraum gemahnt auch mich:

in heißem Sehnen fah ich bich fcon!

Sieglinbe.

Im Bach erblickt' ich mein eigen Bild und jetzt gewahr' ich es wieder: wie einst dem Teich es enttaucht, bietest mein Bild mir nun du!

Siegmund.

Du bift bas Bilb, bas ich in mir barg.

Sieglinbe

(ben Blid ichnell abwenbend).

O ftill! lass' mich
ber Stimme lauschen: —
mich bünkt, ihren Klang
hört' ich als Kinb — —
boch nein! ich hörte sie neulich,
als meiner Stimme Schall
mir wiederhallte der Wald.

Siegmunb.

D lieblichste Laute, benen ich lausche!

Sieglinde (finell ihm wieder in's Auge spähend). Deines Auges Gluth erglänzte mir schon: —
fo blickte ber Greis
grüßend auf mich,
als der Traurigen Trost er gab.
An dem kühnen Blick
erkannt' ihn sein Kind —
schon wollt' ich bei'm Namen ihn nennen —
(Sie hält inne, und sährt dann seise fort.)
Wehwalt heiß'st du fürwahr?

Siegmund.

Richt heiß' ich so feit du mich lieb'st: nun walt' ich der hehrsten Wonnen!

Sieglinbe.

Und Friedmund barfft bu froh bich nicht nennen?

Siegmunb.

Heiße mich du wie du lieb'st daß ich heiße: den Namen nehm' ich von dir!

Sieglinbe.

Doch nanntest bu Wolfe ben Bater?

Siegmunb.

Gin Wolf mar er feigen Füchsen!

Doch bem so stolz ftrahlte bas Auge, wie, Herrliche, hehr bir es strahlt, ber war — Balfe genannt.

### Sieglinde

(außer fich).

War Wälse bein Vater,
und bist du ein Wälsung,
stieß er für dich
sein Schwert in dem Stamm —
so lass' mich dich heißen
wie ich dich liebe:
Siegmund —
so nenn' ich dich!

## Siegmunb

(fpringt auf ben Stamm gu, und faßt ben Schwertgriff).

Siegmund heiß' ich,
und Siegmund bin ich:
bezeug' es dieß Schwert,
bas zaglos ich halte!
Wälfe verhieß mir,
in höchster Noth
follt' ich es finden:
ich fass' es nun!
Heiligster Minne
höchste Noth,
sehnender Liebe
sehrende Noth,

brennt mir hell in ber Brust,
brängt zu That und Tob! —
Rothung! Nothung! —
fo nenn' ich bich Schwert —
Rothung! Nothung!
neiblicher Stahl!
Beig' beiner Schärfe
schneibenden Zahn:
heraus aus der Scheide zu mir!

(Er zieht mit einem gewaltigen Bud bas Schwert aus bem Stamme, und zeigt es ber von Staunen und Entzuden erfaßten Sieglinbe)

Siegmund ben Wälfung fieh'st du, Weib!
Als Brautgabe
bringt er dieß Schwert:
so freit er sich
die seligste Frau;
dem Feindeshaus
entführt er dich so.
Fern von hier
folge ihm nun,
fort in des Lenzes
Lachendes Haus:
bort schütt dich Nothung das Schwert,
wenn Siegmund dir liebend erlag!
(Er umfaßt sie, um sie mit sich fortzuziehen.)

Sieglinde
(in höchster Trunkenheit). Bift du Siegmund, ben ich hier sehe — Sieglinde bin ich, bie bich erfehnt: bie eig'ne Schwester gewann'ft bu queins mit bem Schwert!

Siegmunb.

Braut und Schwester bist du dem Bruder so blühe denn Wälfungen=Blut!

(Er zieht fie mit wilthender Gluth an sich; sie finkt mit einem Schrei an seine Bruft. — Der Borhang fällt schnell.)

# Zweiter Aufzug.

# Wildes Selfengebirg.

(Im Hintergrunde zieht fich von unten ber eine Schlucht hermuf, bie auf ein erhibtes Felsjoch mundet; von biefem fentt fich ber Boden bem Borbergrunde zu wieber abwarts.)

(Botan, friegerisch gewaffnet, und mit bem Speer: por ihm Brunnhilbe, als Walture, ebenfalls in voller Waffenruftung.)

Wotan.

Run zäume bein Roß,
reisige Maid!
Bald entbrennt
brünstiger Streit:
Brünnhilde stürme zum Kampf,
bem Wälsung kiese sie Sieg!
Hunding wähle sich
wem er gehört:
nach Walhall taugt er mir nicht.
Drum rüstig und rasch
reite zur Wal!

#### Brünnhilbe

(jauchzend von Fels zu Fels die Höhe rechts hinaufspringend).

Hojotoho! Hojotoho!

Heiaha! Heiaha! Hahei! Hahei! Heiaho!

(Auf einer hoben Felsspite halt fle an, blidt in die hintere Schlucht hinab, und ruft zu Wotan gurud.)

Dir rath' ich, Bater, rufte bich felbst; harten Sturm

follst bu besteh'n:

Frica naht, beine Frau, im Bagen mit bem Wibbergespann.

> Hei! wie die gold'ne Geißel sie schwingt; die armen Thiere ächzen vor Angst;

wild raffeln die Räder:

zornig fährt fie zum Zank In solchem Strauße ftreit' ich nicht gern,

lieb' ich auch muthiger

Männer Schlacht:

brum fieh', wie ben Sturm bu befteh'ft;

ich Luftige laff' bich im Stich! —

Hojotoho! Hojotoho!

Heiaha! Heiaha!

Hahei! Hahei! Hojohei!

(Sie ift hinter der Gebirgshiche zur Seite verschwunden, mahrend aus ber Schlucht heranf Frida, in einem mit zwei Widdern bespannten Wagen, auf dem Joch anlangt: bort fleigt sie schnell ab, und schreitet dann hestig in den Borbergrund auf Wotan zu.)

Wotan

(indem er fie tommen fieht).

Der alte Sturm, bie alte Muh'! Doch Stanb muß ich hier halten.

Frida.

Wo in Bergen bu bich birgst oer Gattin Blick zu entgeh'n, einsam hier such' ich bich auf, baß hilfe bu mir verhießest.

Motan.

Was Frida kummert kunde sie frei.

Frida.

Ich vernahm Hunding's Noth,
um Rache rief er mich an:
ber Ehe Hüterin
hörte ihn,
verhieß streng
zu strafen die That
bes frech frevelnden Baar's,
bas fühn den Gatten gekränkt.
Bon dir nun heisch' ich
harte Buße
an Sieglinde und Siegmund.

Wotan.

Was so schlimmes
schuf bas Paar,
bas liebend einte ber Lenz?
Der Minne Zauber
entzückte sie:
wer büßt mir ber Minne Wacht?

Frida. \*)

Wie thörig und taub bu bich ftell'ft, als mußtest fürmahr bu nicht, baß um ber She heiligen Sid, ben hart gefrankten, ich klage!

Frida.

Wie thörig und taub du dich stell'st, als müßtest fürwahr du nicht an welchen Frevel Fricka dich mahnt, was im Herzen sie härmt.

Wotan.

Du sieh'st nur bas Eine; bas And're seh' ich, bas Jenes mir jagt aus bem Blid.

Frida.

Das Gine nur seh' ich, was ewig ich hüte,

<sup>\*)</sup> Ich erganze hier die ursprüngliche Fassung dieser Scene, wie sie vor ber musikalischen Aussührung entworfen war.

Wotan.

Unheilig
acht' ich ben Eib,
ber Unliebenbe eint;
und mir wahrlich
muthe nicht zu,
baß mit Zwang ich halte
was bir nicht haftet:

ber Ehe heiligen Eid:
meine Seele frankt;
wer ihn versehrt,
wer ihn trübt, trifft mir bas Herz.

Wotan.

So zweifellos sprichst bu von Che, wo nur Zwang der Liebe ich seh? Unheilig acht' ich den Eid, der Unliebende eint.
Wahrlich, leicht wiegt dir das Weib, weihest du selbst die Gewalt, die für Hunding freite Frau!

Frida.

Wenn blinde Gewalt tropig und wild rings zertrümmert die Welt, wer trägt einzig des Unheil's Schuld, als Wotan, Wüthender, du? Schwache beschirm'st du nie, Starken steh'st du nur bei: der Männer Rasen benn wo kuhn Krafte fich regen, ba rath' ich offen jum Krieg.

Frica.

Achtest bu rühmlich ber Ehe Bruch, so prable nun weiter und preis' es heilig,

in rauhem Muth, Mord und Raub ift bein mächtig Wert; bas meine boch ift es allein, daß Eines noch heilig und hehr. Wo nach Ruhe ber Rauhe fich fehnt, mo bes Wechsels fehrender Buth wehre fanft ein Befit, bort fteh' ich lauschend ftill. Der zerriffenen Sitte lenkenbes Seil bind' ich neu zum Banb: mo Alles verloren, lab' ich mich so an der Hoffnung heiligem Thau. — Übte Hunding einstens Gewalt, mas ich Schwache nicht wehren konnte, bu ließeft es fühn gewähren: fühnte er bann bes Frevels Schuld, Freundin ward ihm da Frida burch heiliger Che Gib: so vergeff' ich

baß Blutschande entblüht
bem Bund eines Zwillingspaar's.

Mir schaudert das Herz,
es schwindelt mein Hirn:
bräutlich umfing
die Schwester der Bruder!

Wann — ward es erlebt,
baß leiblich Geschwister sich liebten?

was je er beging, mit meinem Schute schirm' ich sein Recht. Der nicht seinem Frevel gesteuert, meinen Frieden stör' er nun nicht!

Wotan.

Stört' ich bich je in beinem Walten?
Gemähren ließ ich bich stets.
Knüpfe du bindender Knoten Band, self'le was nicht sich fügt; heuch'le Frieden, und freue dich hehr ob gelog'ner Liebe Eid: boch mir, wahrlich, muthe nicht zu, daß mit Zwang ich halte was dir nicht haftet; benn wo kühn Kräfte sich regen, da gemähr' ich offen dem Krieg.

Frida.

Achtest bu rühmlich ber Che Bruch, so prahle nun weiter Botan.

Heut' — haft du's erlebt:
erfahre so
was von selbst sich fügt,
sei zuvor auch nie es gescheh'n.
Daß jene sich lieben,
leuchtet dir hell:
brum höre redlichen Rath!

und preif' es heilig,
baß Blutschande entblüht
bem Bund eines Zwillingspaar's.
Mir schaubert das Herz,
es schwindelt mein Hirn:
bräutlich umfing
die Schwester der Bruder!
Wann — ward es erlebt,
baß leiblich Geschwister sich liebten?

Wotan.

Heut' — hast bu's erlebt: erfahre so was von selbst sich fügt, sei zuvor auch nie es gescheh'n.

Frica.

So frechen Hohn
nur weckt bir mein Harm?
Deinen Spott nur erzielt
mein brennenber Jorn?
Berlach'st bu bie Würbe,
bie selbst bu verlieh'n?
Bertritt'st bu bie Ehre
bes eig'nen Weibes?
Wohin renn'st bu,
rasenber Gott,

Soll füße Luft beinen Segen bir lohnen, fo feg'ne, lachend ber Liebe, Siegmund's und Sieglinde's Bunb!

> \*\*. Frica (in höchfte Entrüftung ausbrechend). So ist es benn aus mit ben ewigen Göttern,

reißest die Schöpfung bu ein, ber felbst bas Befet bu gab'ft?

Wotan.

Des Urgesetes malt' ich vor Allem: mo Rrafte zeugen und freisen, gieh' ich meines Wirkens Rreis; mobin er läuft leit' ich ben Strom, ben Quell hut' ich aus bem er quillt: mo Leibes= und Liebestraft, ba mahrt' ich mir Lebensmacht. Das Zwillingspaar zwang meine Macht: Minne nährt' es im Mutterschoof: unbewußt lag es einft bort, unbewußt liebt' es fich jest. Soll füßer Lohn beinem Segen entblüh'n, fo feg'ne mit göttlich heiliger Gunft Siegmund's und Sieglinde's Bund.

(3m Text bei \*\* fortzufahren.)

feit du die wilben Wälfungen zeugteft? -Beraus fagt' ich's traf ich ben Ginn? -Richts gilt bir ber Behren heilige Sippe; bin wirfft bu alles mas einft bu geachtet; zerreißest bie Banbe, die felbst bu gebunden; lösest lachend bes himmels haft bag nach Luft und Laune nur malte bieß frevelnde Zwillingspaar, beiner Untreue zuchtlose Frucht! -D. was klag' ich um Che und Gib, ba zuerst bu selbst sie versehrt! Die treue Gattin trogest bu stets: mo eine Tiefe, mo eine Bobe, bahin lugte lüftern bein Blid, wie bes Wechsels Luft bu gewänn'ft, und höhnend frankteft mein Berg! Trauernben Sinnes mußt' ich's ertragen, zog'st bu zur Schlacht mit ben schlimmen Mabchen, bie wilber Minne Bund bir gebar;

benn bein Beib noch icheuteft bu fo, bağ ber Balfuren Schaar, und Brunnhilde felbft, beines Buniches Braut, in Gehorfam ber Berrin bu gab'ft. Doch jest, ba bir neue Namen gefielen, als "Wälse" wölfisch im Balbe bu ichweifteft; jest, ba ju niebrigfter Schmach bu bich neigtest, gemeiner Menfchen ein Baar ju erzeugen: jest bem Burfe ber Bolfin wirfft bu ju Fugen bein Beib? -So führ' es benn aus, fulle bas Maaß: bie Betrog'ne laff' auch gertreten!

> Wotan (ruhig).

Nichts lerntest bu,
wollt' ich bich lehren,
was nie du erkennen kannst,
eh' nicht ertagte die That.
Stets Gewohntes
nur magst du versteh'n:
boch was noch nie sich traf,
banach trachtet mein Sinn!
Eines höre!
Noth thut ein Helb,

ber, ledig göttlichen Schutzes,
fich löse vom Göttergeseth:
 so nur taugt er
 zu wirken die That,
bie, wie noth sie ben Göttern,
bem Gott boch zu wirken verwehrt.

Frida.

Mit tiefem Sinne
willst du mich täuschen!
Was hehres sollten
Helben je wirken,
das ihren Göttern verwehrt,
beren Gunst in ihnen nur wirkt?

Wotan.

Ihres eig'nen Muthes achtest bu nicht.

Frida.

Wer hauchte Menschen ihn ein?
Wer hellte ben blöben ben Blid?
In beinem Schutz
scheinen sie stark,
burch beinen Stachel
streben sie auf:
bu — reizest sie einzig,
bie so mir Ew'gen bu rühm'st.
Wit neuer List
willst bu mich belügen,

burch neue Ränke jest mir entrinnen; boch biesen Wälsung gewinn'st du dir nicht: in ihm treff' ich nur bich, benn durch bich troßt er allein.

Wotan.

In wilben Leiben erwuchs er fich felbst: mein Schut fcbirmte ihn nie.

Frica.

So schütz' auch heut' ihn nicht; nimm ihm bas Schwert, bas bu ihm geschenkt!

Wotan.

Das Schwert?

Frica.

Ja — bas Schwert, bas zauberstark zudende Schwert, bas du Gott bem Sohne gab'st.

Wotan.

Siegmund gewann es fich felbst in ber Roth.

Frida.

Du schuf'st ihm bie Noth, wie bas neibliche Schwert : willft bu mich täuschen, bie Tag und Racht bang auf ben Fersen bir folgt? Für ihn ftießeft du bas Schwert in ben Stamm; du verhießest ihm die hehre Wehr: willst bu es leugnen, bag nur beine Lift ihn locte wo er es fand'? (Botan macht eine Gebarte bes Grimmes.) Mit Unfreien ftreitet fein Ebler, ben Frevler straft nur ber Freie: wider beine Kraft führt' ich wohl Krieg; boch Siegmund verfiel mir als Knecht.

(Wotan wendet sich unmuthig ab.)

Der dir als' Herren
hörig und eigen,
gehorchen soll ihm
bein ew'ges Gemahl?
Soll mich in Schmach
ber Niedrigste schmäh'n,
bem Frechen zum Sporn,
bem Freien zum Sport?
Das kann mein Gatte nicht wollen,
bie Göttin entweiht er nicht so!

Wotan (finster).

Was verlang'st du?

Frida.

Laff' von bem Balfung!

Wotan

(mit gebampfter Stimme).

Er geh' feines Weg's.

Frida.

Doch bu - foune ihn nicht, wenn gur Schlacht ber Racher ihn ruft.

Botan.

3ch - schütze ihn nicht.

Frida.

Sieh' mir in's Auge, finne nicht Trug! Die Walkure wend' auch von ihm!

Wotan.

Die Balfüre malte frei.

Frida.

Nicht boch! Deinen Willen vollbringt fie allein: verbiete ihr Siegmund's Sieg! 2Botan

(mit heftigem innerem Rampfe). Ich kann ihn nicht fällen: er fand mein Schwert!

Frida.

Entzieh' bem ben Zauber, zerknick' es bem Knecht: schuplos schau' ihn ber Feind!

(Sie vernimmt von der hohe ber ben jauchzenden Baltilrenruf Brun = hilbe's: Diese erscheint bann felbst mit ihrem Rof auf dem Felspfade rechts.)

Dort kommt beine kuhne Maid: jauchzend jagt sie baher.

Wotan (dumpj für fic).

Ich rief sie für Siegmund zu Roß!

Frica.

Deiner ew'gen Gattin
heilige Ehre
schild!
Bon Menschen verlacht,
verlustig ber Macht,
gingen wir Götter zu Grund,
würde heut' nicht hehr
und herrlich mein Recht
gerächt von ber muthigen Maid. —
Der Bälsung fällt meiner Ehre: —
empfah' ich von Wotan den Sid?
Richard Wagner, Ses. Schriften VI.

#### 23otan

(in furchtbarem Unmuth und innerem Grimm auf einen Felsensity sich werfenb).

#### Rimm ben Gib!

(Als Brünnhilde von ber Hobe aus Frida gewahrte, brach fie schnell ihren Gesang ab, und hat nun fill und langsam ihr Roß am Zügel den Felsweg herabgelcitet; sie birgt dieses jeht in einer Höhle, als Frida, zu ihrem Wagen sich zurückwendend, an ihr vorbeischreitet.)

#### Frida

(zu Brannhilde).

Harret bein: Laff' ihn bir kunden wie er bas Loos gekief't!

(Sie besteigt ben Bagen, und fahrt schnell nach hinten bavon.)

#### Brünnhilde

(tritt mit verwunderter und beforgter Miene vor Botan, der, auf bem Felssit zurlidgelehnt, bas haupt auf die hand gestütt, in finsteres Brüten ver= sunten ift).

Schlimm, fürcht' ich,
fchloß ber Streit,
lachte Fricka bem Loose! —
Bater, was soll
bein Kind erfahren?
Trübe scheinst du und traurig!

#### Wotan

(läßt ben Arm machtlos finten und ben Ropf in ben Raden fallen).

In eig'ner Fessel fing ich mich: ich unfreiester Aller!

Brünnhilbe.

So fah ich bich nie! Was nagt bir bas Herz?

#### Wotan

(in wildem Ausbruche ben Arm erhebend).

D heilige Schmach!

D fcmählicher Barm!

Götternoth!

Götternoth!

Endlofer Grimm!

Emiger Gram!

Der Traurigfte bin ich von Allen!

# Brünnhilbe

wirft erschroden Schild, Speer und helm von fich, und läßt fich mit besorgter Butraulichkeit zu Wotau's Fugen nieder).

Bater! Bater!

Sage, mas ift bir?

Wie erschreck'ft bu mit Sorge bein Rinb!

Bertraue mir:

ich bin bir treu;

fieh', Brunnhilbe bittet!

(Sie legt traulich und ängfilich Haupt und Hände ihm auf Anie und Schooß.)

#### Wotan

(blidt ihr lange in's Auge, und ftreichelt ihr bann bie Loden: wie aus tiefem Sinnen zu fich tommend, beginnt er endlich mit febr leifer Stimme).

Laff' ich's verlauten, löf' ich bann nicht meines Willens haltenben Haft?

Brünnhilbe

(ihm ebenfo leife erwidernb).

Bu Botan's Willen fprichst bu, sag'ft bu mir mas bu willft:

wer — bin ich, war' ich bein Wille nicht?

#### Wotan.

Was Keinem in Worten ich fünde, unausgesprochen bleib' es ewig: mit mir nur rath' ich, red' ich zu dir. — — —

(Mit noch gebämpsterer, schauerlicher Stimme, mahrend er Brünnhilben unverwandt in bas Ange blidt.)

Als junger Liebe
Lust mir verblich,
verlangte nach Macht mein Muth:
von jäher Wünsche
Wüthen gejagt,
gewann ich mir die Welt.
Unwissend trugvoll
übt' ich Untreue,
band burch Berträge

mas Unheil barg : liftig verlocte mich Loge, ber schweifenb nun verschwand. -Bon der Liebe doch mocht' ich nicht laffen; in ber Macht gehrt' ich nach Minne: ben Nacht gebar, ber bange Nibelung, Alberich brach ihren Bund: er fluchte ber Liebe, und gewann burch den Fluch bes Rheines glanzenbes Golb, und mit ihm maaflose Dacht. Den Reif, ben er schuf, entriß ich ihm listig: boch nicht bem Rhein gab ich ihn zurück; mit ihm bezahlt' ich Walhall's Zinnen, ber Burg, bie Riefen mir bauten, aus ber ich ber Welt nun gebot. --Die Alles weiß mas einftens mar, Erba, die weihlich meifefte Bala, rieth mir ab von dem Ring, marnte vor ewigem Enbe. Von dem Enbe wollt' ich mehr noch wiffen; boch schweigend entschwand mir bas Weib. Da verlor ich ben leichten Muth ;. ju miffen begehrt' es ben Gott:

in ben Schoof ber Welt
fchwang ich mich hinab,
mit Liebes-Jauber
zwang ich die Wala,
ftört' ihres Biffens Stolz,
baß sie nun Rebe mir stand.
Kunde empfing ich von ihr;
von mir doch barg sie ein Pfand:
ber Welt weisestes Weib
gebar mir, Brünnhilbe, dich.

Mit acht Schwestern zog ich dich auf: burch euch Walfüren wollt' ich menben, mas mir die Wala au fürchten schuf ein ichmähliches Enbe ber Em'gen. Dag ftarf jum Streit uns fanbe ber Feinb, hieß ich euch Belben mir ichaffen : die herrisch wir sonst in Gefeten hielten, bie Manner, benen ben Muth wir gewehrt, bie burch trüber Bertrage trügende Bande ju blindem Gehorfam mir uns gebunden bie folltet ju Sturm und Streit ihr nun ftacheln. ihre Kraft reizen zu rauhem Krieg,

bağ fühner Kämpfer Schaaren ich samm'le in Walhall's Saal.

Brunnhilde.

Deinen Saal füllten wir weiblich: viele schon führt' ich bir zu. Was macht bir nun Sorge, ba nie wir gefäumt?

Wotan.

Ein And'res ift's: achte es wohl, weff' mich bie Wala gewarnt! -Durch Alberich's Beer droht uns das Enbe: in neibischem Grimm grout mir ber Niblung: boch scheu' ich nun nicht feine nächtlichen Schaaren meine Belben ichufen mir Sieg. Nur wenn je ben Ring zurüd er gewänne bann mare Walhall verloren: ber ber Liebe fluchte, er allein nütte neibisch bes Ringes Runen zu aller Eblen endloser Schmach; ber Belben . Muth

entwendet' er mir; bie fühnen felber awang' er jum Rampf; mit ihrer Kraft befriegte er mich. Sorgend fann ich nun selbst ben Ring bem Feind zu entreißen : ber Riefen einer, benen ich einst mit verfluchtem Golb ben Gleiß vergalt, Fafner hütet ben Bort, um ben er ben Bruber gefällt. Ihm mußt' ich ben Reif entringen, ben selbst als Zoll ich ihm zahlte: boch mit bem ich vertrug, ihn barf ich nicht treffen; machtlos vor ihm erläge mein Muth. Das find bie Bande, bie mich binben : ber burch Berträge ich Berr, ben Verträgen bin ich nun Anecht. Rur Giner burfte mas ich nicht barf: ein Belb, bem helfenb nie ich mich neigte; ber fremb bem Gotte, frei feiner Gunft, unbewußt, ohne Gebeif, aus eig'ner Roth

mit ber eig'nen Wehr schüfe die That, die ich scheuen muß, die nie mein Rath ihm rieth, wünscht sie auch einzig mein Wunsch.

Der entgegen bem Gott für mich föchte, den freundlichen Feind, wie fand' ich ihn? Wie fcuf' ich ben Freien, ben nie ich schirme, ber in eig'nem Trope ber trauteste mir? Wie macht' ich ben Und'ren, ber nicht mehr ich, und aus sich wirkte was ich nur will? — D göttliche Schmach! D fcmähliche Noth! Bum Etel find' ich ewig nur mich in Allem mas ich ermirfe!

Das And're, das ich erfohne, das And're erseh' ich nie; benn selbst muß der Freie sich schaffen --Knechte erknet' ich mir nur!

Brünnhilbe.

Doch ber Balfung, Stegmund? wirft er nicht felbfr?

Wotan.

Wild durchschweist' ich mit ihm die Wälber; gegen der Götter Rath reizte kühn ich ihn auf — gegen der Götter Rache schwett ihn nun einzig das Schwert, das eines Gottes Gunst ihm beschied. — Wie wollt' ich listig selbst mich belügen? So leicht entfrug mir ja Frica den Trug! Zu tiefster Scham durchschaute sie mich: — ihrem Willen muß ich gewähren!

Brünnhilbe. So nimmst bu von Siegmund ben Sieg?

Wotan

(in wilden Schmerz der Berzweislung ausbreckend).
Ich berührte Alberich's Ring —
gierig hielt ich das Gald!
Der Fluch, den ich floh,
nicht flieht er nun mich: —
was ich liebe, muß ich verlaffen,
morden, was je ich minne,
trügend verrathen
wer mir vertraut! —

Fahre benn bin, herrische Pracht, göttlichen Bruntes prablende Schmach! Bufammen breche mas ich gebaut! . Auf geb' ich mein Wert; Eines nur will ich noch: bas Enbe - das Ende! -(Er halt finnend ein.) Und für bas Enbe forgt Alberich! -Jest verfteh' ich ben ftummen Ginn bes wilben Wortes ber Wala: -"Wenn ber Liebe finft'rer Teinb gurnend zeugt einen Cohn, ber Seligen Enbe fäumt bann nicht!" -Vom Niblung jüngst vernahm ich bie Mär'. bag ein Beib ber Zwerg bewältigt, beff' Gunft Golb ihm erzwang. Des Baffes Frucht hegt eine Frau; des Neibes Rraft freig't ihr im Schooke: bas Wunder gelang bem Liebelofen; boch ber in Liebe ich frei'te, ben Freien erlang' ich mir nie! --

(Grimmig)

So nimm meinen Segen, Riblungen=Sohn! Was tief mich ekelt, bir geb' ich's zum Erbe, ber Gottheit nichtigen Glanz: zernage sie gierig bein Reib!

Brünnhilbe

(erschrocken).

D fag', funbe! Was foll nun bein Kind?

Wotan

(bitter).

Fromm streite für Frida,
hüte ihr She und Sibe!

Bas sie erkor,
bas kiese auch ich:
was frommte mir eig'ner Wille?
Sinen Freien kann ich nicht wollen —
für Frida's Knechte
kämpfe bu nun!

Brünnhilbe.

Weh! nimm reuig zurück das Wort! Du lieb'st Siegmund: dir zu Lieb' ich weiß es — schütz' ich den Wälsung.

#### Botan.

Fällen sollst bu Siegmund,
für Hunding erfechten ben Sieg!
Hüte dich wohl
und halte bich start;
all' beiner Rühnheit
entbiete im Kampf:
ein Sieg=Schwert
schwingt Siegmund —
schwerlich fällt er dir feig.

## Brünnhilbe.

Den du zu lieben ftets mich gelehrt, ber in hehrer Tugend bem Herzen dir theuer — gegen ihn zwingt mich nimmer bein zwiespältig Wort.

#### Botan.

Has hift bu, als meines Willens blind wählende Kür?

Da mit dir ich tagte, fank ich so tief, daß zum Schimpf der eig'nen Geschöpfe ich ward?

Renn'st du Kind meinen Jorn?

Berzage dein Muth,

wenn je zermalmend
auf dich ftürzte sein Strahl!
In meinem Busen
berg' ich den Grimm,
ber in Grauen und Wust
wirst eine Welt,
die einst zur Lust mir gelacht:
wehe dem, den er trifft!
Trauer schüf' ihm sein Troß!
Drum rath' ich dir,
reize mich nicht;
besorge was ich besahl:
Siegmund falle!

(Er flurmt fort, und verschwindet schnell links im Gebirge.)

## Brünnhilbe

(fteht lange betänbt und erschroden).

So — sah ich

Siegvater nie,

ergurnt' ihn fonft auch ein Bant!

(Sie neigt fich betrübt und nimmt ihre Waffen auf, mit benen fie fich wieder ruftet.)

Schwer wiegt mir
ber Waffen Bucht: —
wenn nach Lust ich focht,
wie waren sie leicht! —
Bu böser Schlacht
schleich' ich heut' so bang! —
(Sie finnt, und seuszt dann aus.)

Beh', mein Wälfung! Im höchsten Leid muß dich treulos die Treue verlassen! —

(Sie wendet sich nach hinten, und gewahrt Siegmund und Sieglinde, wie sie aus der Schlucht heraussteigen: sie betrachtet die Nahenden einen Augenblick, und wendet sich dann in die Höhle zu ihrem Roß, so daß sie dem Zuschauer gänzlich verschwindet.)

(Siegmund und Sieglinde treten auf. Sie schreitet haftig voraus; er sucht fie aufzuhalten.)

Siegmunb.

Raste nun hier: gönne bir Ruh'!

Sieglinde.

Weiter! Weiter!

Siegmunb

(umfaßt fie mit fanfter Gewalt).

Richt weiter nun!
Berweile, füßestes Beib! —
Aus Bonne-Entzüden
zucktest bu auf,
mit jäher Hast
jagtest bu fort;

taum folgt' ich ber witben Flucht:
burch Walb und Flur,
über Fels und Stein,
sprachlos schweigend
sprang'st bu bahin;
zur Raft hielt bich kein Rus.

(Sie ftarrt wild vor fich bin.)

Ruhe nun aus:
rebe zu mir!
Enbe bes Schweigens Angst!
Sieh', bein Bruber
hält seine Braut:
Siegmund ist bir Gesell!

(Er hat fie unvermertt nach bem Steinfite geleitet.)

## Sieglinbe

(blidt Siegmund mit wachsendem Entzüden in die Augen; bann umschlingt fie leibenschaftlich seinen Hals. Endlich fährt fie mit jabem Schred auf, während Siegmund fie heftig saßt).

Hinweg! hinweg!
flieh' die Entweihte!
Unheilig
umfaßt dich mein Arm;
entehrt, geschändet
schwand dieser Leib:
flieh' die Leiche,
Lasse sie los!
Der Wind mag sie verweh'n,
bie ehrlos dem Edlen sich gab! — —

Da er fie liebend umfing, ba seligste Luft sie fanb, ba gang fie minnte ber Mann, ber gang ihr Minne geweckt por ber füßeften Wonne heiligfter Weihe, bie gang ihr Sinne und Seele burchbrang, Grauen und Schauber ob gräßlichfter Schande mußte mit Schred bie Schmähliche faffen, bie je bem Manne gehorcht. ber ohne Minne fie hielt! -Laff' bie Berfluchte, laff' fie dich flieh'n! Berworfen bin ich, ber Würbe bar! Dir reinstem Manne muß ich entrinnen: bir herrlichem barf ich nimmer gehören: Schande bring' ich bem Bruber. Schmach bem freienden Freund!

# Siegmunb.

Was je Schande dir schuf, bas büßt nun des Frevlers Blut! Drum fliehe nicht weiter; harre des Feindes; hier — soll er mir fallen:

Richard Bagner, Gef. Schriften VI.

wenn Nothung ihm bas Herz zernagt, Rache bann haft bu erreicht!

Sieglinbe

(schrickt auf und lauscht).

Horch! bie Hörner —
hör'st bu ben Ruf? —
Ringsher tönt
wüthenb Getös';
aus Walb und Gau
gellt es herauf.
Hunding erwachte
von hartem Schlaf;
Sippen und Hunde
ruft er zusammen;
muthig gehetzt
heult die Meute,
wild bellt sie zum himmel
um der Sche gebrochenen Sid!

(Sie lacht wie wahnfinnig auf: - bann fdridt fie angftlich zusammen.)

Wo bift bu, Siegmund?
feh' ich bich noch?
Brünftig geliebter
leuchtender Bruder!
Deines Auges Stern
laff' noch einmal mir strahlen:
wehre dem Kuß
bes verworf'nen Weibes nicht!

Horch! o horch!
bas ist Hunding's Horn!

Seine Meute naht mit mächtiger Wehr. Rein Schwert frommt vor ber hunde Schwall: wirf es fort, Siegmund! -Siegmund — mo bist bu? ha bort - ich sehe bich foredlich Gefichi! -Rüden fletschen bie Bahne nach Fleisch; fie achten nicht beines eblen Blid's; bei ben Füßen pact bich bas feste Bebig du fällst in Studen gerstaucht bas Schwert: bie Efche fturat es bricht ber Stamm! -Bruber! mein Bruber! Siegmund - ha! -

(Zie finft mit einem Schrei ohnmachtig in Siegmund's Arme)

# Siegmunb.

# Schwester! Geliebte!

(Er lauscht ihrem Athem, und ilberzeugt sich, daß sie noch lede. Er läßt sie an sich herabgleiten, so daß sie, als er sich selbst zum Sitze niederläßt, mit ihrem Hanpt auf seinem Schoof zu ruben kommt. In dieser Stellung verbleiben beibe bis zum Schlusse des folgenden Austrittes.)

(Langes Schweigen, mahrend beffen Siegmund mit gartlicher Gorge fiber Sieglinde fich hinneigt, und mit einem langen Ruffe ihr die Stirn tugt.) —

(Brünnhilbe ift, ihr Rof am Zaume geleitend, aus ber Soble langfam und feierlich nach vornen gefchritten, und balt nun, Siegmund zur Seite, in

geringer Entfernung von ihm. Sie tragt Schild und Speer in ber einen Sand, lebnt fich mit ber anderen an ben Hals bes Roffes, und betrachtet fo, in ernftem Schweigen, eine Zeitlang Siegmund.)

Brünnhilbe.

Siegmund! — Sieh' auf mich! Ich — bin's, ber balb bu folg'st.

Siegmunb

(richtet ben Blid zu ihr auf).

Wer bift bu, sag', bie so schön und ernst mir erscheint?

Brünnhilbe.

Rur Todgeweihten taugt mein Anblid: wer mich erschaut, ber scheibet vom Lebens=Licht. Auf der Walstatt allein erschein' ich Edlen: wer mich gewahrt, zur Wal for ich ihn mir.

# Siegmund

(blidt ihr lange in das Auge, senkt dann sinnend das Haupt, und wendet sich endlich mit seierlichem Ernste wieder zu ihr).

Der bir nun folgt, wohin führ'ft bu ben Helben?

Zu Walvater, ber dich gewählt, führ' ich dich: nach Walhall folg'ft du mir.

Siegmunb.

In Walhall's Saal Walvater find' ich allein?

Brünnhilbe.

Gefall'ner Helben hehre Schaar umfängt bich holb mit hoch=heiligem Gruß.

Siegmunb.

Fänd' ich in Walhall Wälfe, ben eig'nen Later?

Brünnhilbe.

Den Bater findet ber Wälfung bort.

Siegmunb.

Grüßt mich in Walhall froh eine Frau?

Bunschmädchen walten dort hehr: Botan's Tochter bir traulich ben Trank.

Siegmunb.

Hehr bist bu;
heilig gewahr' ich
bas Wotanskind:
boch Eines sag' mir, bu Ew'ge!
Begleitet ben Bruber
bie bräutliche Schwester?
Umfängt Siegmunb
Sieglinde bort?

Brunnhilbe.

Erbenluft muß fie noch athmen: Sieglinde fieht Siegmund bort nicht!

Siegmunb.

So grüße mir Walhall, grüße mir Wotan, grüße mir Wälfe und alle Helden — grüß' auch die holden Wunsches-Mädchen: — zu ihnen folg' ich dir nicht.

Du sah'st ber Walture sehrenben Blid: mit ihr mußt bu nun zieh'n!

Siegmunb.

Bo Sieglinde lebt in Luft und Leid, ba will Siegmund auch fäumen: noch machte bein Blick nicht mich erbleichen: vom Bleiben zwingt er mich nie!

Brünnhilde.

So lange bu leb'st
zwäng' dich wohl nichts;
boch zwingt dich Thoren der Tod: —
ihn dir zu künden
kam ich her.

Siegmund.

Wo ware ber Helb, bem heut' ich fiel'?

Brünnhilde. Gunbing fällt bich im Streit.

Siegmunb.

Mit ftart'rem brobe als hunbing's Streichen!

Lauerst bu hier lüstern auf Wal, jenen kiese zum Fang: ich benk' ihn zu fällen im Kampf.

Brünnhilbe (ben Ropf foutteinb).

Dir, Wälfung — höre mich wohl! — bir ward bas Loos gefief't.

Siegmunb.

Renn'st bu bieß Schwert?
Der mir es schuf,
beschieb mir Sieg:
beinem Droben trog' ich mit ihm!

Brünnhilde

(mit ftart erhobener Stimme).

Der bir es schuf, beschied bir jest Tod: feine Tugend nimmt er bem Schwert!

Siegmunb

(heftig).

Schweig', und schrecke bie Schlummernbe nicht!

(Er bengt fich, mit hervorbrechendem Schmerze, gartlich über Sieglinbe.)

Beh! Beh! Du füßeftes Beib! Du traurigfte aller Getreuen! Gegen bich muthet in Waffen die Welt: und ich, bem bu einzig vertraut, für ben bu ihr einzig getrott mit meinem Schut nicht foll ich bich fcbirmen, bie Ruhne verrathen im Rampf? -D Schande ihm, ber bas Schwert mir schuf, beschieb er mir Schimpf für Sieg! Muß ich benn fallen, nicht fahr' ich nach Walhall — Hella halte mich feft!

> Brünnhilbe (erfchüttert).

So wenig achtest bu
ewige Wonne?
Alles wär' dir
bas arme Weib,
bas müd' und harmvoll
matt auf dem Schooße dir hängt?
Nichts sonst hieltest du hehr?

Siegmund
(bitter zu ihr aufblidenb).
So jung und schön
erschimmerft bu mir:

boch wie kalt und hart
kennt dich mein Herz! —
Rannst du nur höhnen,
so hebe dich fort,
du arge, fühllose Maid!
Doch mußt du dich weiden
an meinem Weh',
mein Leid lese dich denn;
meine Noth labe
bein neidvolles Herz: —
nur von Walhall's spröden Wonnen
sprich du wahrlich mir nicht!

Brünnhilbe
(mit wachsender Ergriffenheit).
Ich sehe die Noth,
bie das Herz bir nagt;
ich fühle des Helben
heiligen Harm ——
Siegmund, befiehl mir bein Weib:
mein Schut umfange sie sest!

Siegmunb.

Kein and'rer als ich foll bie Reine lebend berühren: verfiel ich bem Tod, bie betäubte töbt' ich zuvor!

Brünnhilde.

Wälfung! Rafenber! Hör' meinen Rath:

befiehl mir bein Weib um bes Pfandes willen, bas wonnig von bir es empfing!

Siegmunb

(fein Schwert ziehend).

Dieß Schwert —
bas bem Treuen ein Trugvoller schuf;
bieß Schwert —
bas seig vor bem Feind mich verräth: —
frommt es nicht gegen ben Feind,
so fromm' es benn wider ben Freund! —
(Das Schwert auf Sieglinde züdend.)
Zwei Leben
lachen bir hier: —

lachen bir hier: —
nimm fie, Nothung,
neibischer Stahl!
Nimm fie mit einem Streich!

Brunnhilde

(im heftigsten Sturme bes Mitgefühls).

Halt' ein, Wälfung,
höre mein Wort!
Sieglinde lebe —
und Siegmund lebe mit ihr!
Beschlossen ist's;
bas Schlachtloos wend' ich:
bir, Siegmund,

schaff' ich Segen und Sieg!

(Man hört aus bem fernen hintergrund: horn: üfe erfchallen.)

Du hör'ft ben Ruf?
Run rüfte dich, Helb!
Traue dem Schwert
und schwing' es getrost:
treu hält dir die Wehr,
wie die Walkure treu dich schütt!

Leb' wohl, Siegmund,
seligster Held!
Auf der Walktatt grüß' ich dich wieder!

(Sie fturmt fort, und verschwindet mit tem Roffe rechts in einer Seiten-folucht. Siegmund blidt ihr freudig und erhoben nach.)

(Die Buhne hat fich allmählich verfinstert; schwere Gewitterwolten fenten fich auf ben hintergrund berab, und hüllen die Gebirgswände, die Schlucht und bas erhöhte Bergjoch, nach und nach gänzlich ein. — Bon allen Seiten laffen fich aus ber Ferne Rilfe von heerhörnern vernehmen, die während des Folgenden allmählich näher erschallen.)

## Siegmund

(über Sieglinde fich beugend).

Bauberfest

bezähmt ein Schlaf

ber Holben Schmerz und Harm: —

ba die Walkure zu mir trat, schuf fie ihr den wonnigen Trost?

Sollte bie grimmige Wahl

nicht fcreden ein gramvolles Beib? -

Leblos icheint fie,

bie bennoch lebt:

ber Traurigen fos't

ein lächelnber Traum. —

(Reue Bornrufe.)

So folumm're nun fort,

bis die Schlacht gefämpft, und Friede bich erfreu'!

(Er legt fie fanft auf ben Steinsit, tuft ihr bie Stirn, und bricht bann, nach abermaligen Hornrujen, auf.)

Der bort mich ruft, rüste sich nun; was ihm gebührt, biet' ich ihm:

Nothung gahl' ihm ben Boll!

(Er eilt bem hintergrunde zu, und verschwindet auf bem Joche sogleich in finsteres Gewittergewölf.)

Sieglinbe

(träumenb).

Rehrte ber Bater nun heim! Mit bem Knaben noch weilt er im Forft.

Mutter! Mutter!
mir bangt ber Muth: —
nicht freund und friedlich
scheinen die Fremden! —
Schwarze Dämpfe —
schwäles Gedünst —
seurige Lohe
lect schon nach uns —
es brennt das Haus —
zu Hilfe, Bruder!
Siegmund! Siegmund!

(Starte Blige zuden burch bas Gewölf auf; ein furchtbarer Donnerschlag erwedt Sieglinde: fie fpringt jah auf.)

Siegmund! — Ha!

(Sie flarrt mit fteigender Angft um fich ber: - fast die ganze Bubne ift in schwarze Gewitterwollen verhlut; fortwährender Blit und Donner. Bon allen Seiten bringen immer naber Hornruse ber.)

Sunbing's Stimme (im hintergrunde vom Bergjoche ber).

Behwalt! Behwalt!

Steh' mir jum Streit,
follen bich hunde nicht halten!

Siegmund's Stimme (von weiter hinten ber, aus ter Schlucht).
Wo birg'st du bich,
baß ich vorbei bir schoß?
Steh' bort, daß ich bich stelle!

Sieglinbe (bie in furchtbarer Aufregung lauscht). Hunding — Siegmund — tönnt' ich fie fehen!

Sunbing's Stimme. Sieher, bu frevelnder Freier: Frida falle bich hier!

Siegmund's Stimme (nun ebenfalls auf bem Bergjoche). Noch mähn'st bu mich maffenlos, feiger Wicht? Droh'st du mit Frauen,
so sicht nun selber,
sonst läßt bich Frida im Stich!
Denn sieh': beines Hauses
heimischem Stamm
entzog ich zaglos bas Schwert;
seine Schneibe schmede bu jest!

(Ein Blit erhellt für einen Augenblid das Bergjod, auf welchem jett hunding und Siegmund tampfend gewahrt werben.)

Sieglinbe (mit töchfter Kraft). Haltet ein, ihr Männer! Morbet erft mich!

(Sie ftilitzt auf bas Bergjoch zu: ein, von rechts her über bie Kämpfer ausbrechender, heller Schein blenbet fie aber plöglich fo heftig, baß fie wie erblindet zur Seite schwantt. In dem Lichtglanze erschent Brünnhilbe, über Siegmund schwebend und biesen mit tem Schilbe bedenb.)

Brunnhilbe's Stimme.

Triff ihn, Siegmund! Traue bem Siegschwert!

(Als Siegmund soeben zu einem töbtlichen Streiche auf hunding ausholt, bricht von links her ein glübend rothlicher Schein burch das Gewöllt aus, in welchem Botan erscheint, iber hunding stehend, und seinen Speer Siegmund quer entgegenhaltend.)

Motan's Stimme.

Burud vor bem Speer! In Studen bas Schwert!

(Brunbilde ift vor Wotan mit dem Schilde erschroden zuruchgewichen: Siegmund's Schwert zerspringt an dem vorgestreckten Speere; dem Unbewehrten stößt hunding sein Schwert in die Brust. Siegmund fturzt zu Boden. — Sieglinde, die seinen Todesseufzer gehört, finkt mit einem Schrei wie leblos zusammen.)

(Mit Siegmund's Fall ift zugleich von beiden Seiten ter glönzmbe Schein verschwunden; dichte Finsterniß rubt im Gewöll bis nach vorn: in ihm wird Brunnhilde undeutlich sichtbar, wie sie in jaber hast Sieglinden sich zuwendet.)

#### Brunnhilbe.

## Bu Rof, baf ich bich rette!

(Sie bebt Sieglinde fonell gu fic auf ibr, ber Seitenschlucht nabe ftebendes, Rofi, und verschwindet sogleich ganglich mit ibr)

(Alsbald zertheilt sich bas Gewölf in der Mitte, so daß man deutlich hunding gewahrt, wie er sein Schwert dem gesallenen Siegmund aus der Bruft zieht. — Wotan, von Gewölf umgeben, steht hinter ihm auf einem Felsen, an seinen Speer gelehnt, und schwerzlich auf Siegmund's Leiche blickend)

#### 23 otan

(nach einem fleinen Schweigen, ju hunding gewandt).

Beh' bin, Rnecht!

Aniee vor Frida:

melb' ihr, baß Wotan's Speer

gerächt, mas Spott ihr fcuf. -

Geh'! - Geh'! -

(Bor feinem verachtlichen Sandwint fintt Sunding tobt gu Boben.)

#### Wotan.

(plötlich in furchtbarer Buth auffahrenb).

Doch Brünnhilbe — weh' ber Verbrecherin!

Compatible for

Furchtbar sei

die Freche gestraft,

erreicht mein Roß ihre Flucht!

(Er verschwindet mit Blis und Donner. - Der Borhang fällt schnell.)

# Drifter Aufzug.

## Auf dem Gipfel eines Selsberges.

(Rechts begrenzt ein Tannenwald die Scene. Links der Eingang einer Felshöhle, die einen natürlichen Saal bildet: darüber steigt der Fels zu seiner höchsten Spihe auf. Nach hinten ist die Aussicht gänzlich frei; höhere und niedere Felssteine bilden den Kand vor dem Abhange, der — wie anzunehmen ist — nach dem hintergrunde zu steil hinabsührt. — Einzelne Wolkenzüge jagen, wie vom Sturm getrieben, am Felsensaume vorbei.)

(Die Namen ber acht Walturen, welche — außer Brunnhilbe — in biefer Scene auftreten, find: Gerhilbe, Ortlinde, Waltraute, Schwert= leite, helmwige, Siegrune, Grimgerbe, Rogweiße.)

. (Gerhilde, Ortlinde, Baltraute und Schwertleite haben fich auf ber Felsspite, an und über ber Hohle, gelagert: fie find in voller Baffen=ruftung.)

# Gerhilde

(zu höchst gelagert, und bem hintergrunde zugewendet).

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha! Helmwige, hier! Hieher bein Rok!

Richard Bagner, Gef. Schriften VI.

(In einem vorbeiziehenden Gewölf bricht Bligesglanz aus: eine Walfüre zu Rog wird in ihm fichtbar: über ihrem Sattel hängt ein erschlagener Krieger.)

Belmwige's Stimme

(von außen).

Hojotoho! Hojotoho!

Ortlinde, Waltraute und Schwertleite (ber Antommenden entgegenrufend).

Beiaha! Beiaha!

(Die Wolfe mit ber Erscheinung ift rechts binter bem Tann verschwunden.)

Drtlinbe

(in ben Tann hineinenfenb).

Bu Ortlinbe's Stute ftell' beinen hengft: mit meiner Grauen graf't gern bein Brauner!

Baltraute

(ebenjo).

Ber bangt bir im Sattel ?

Belmwige

(aus bem Tann fchreitenb).

Sintolt ber Begeling !

Schwertleite.

Führ' beinen Braunen fort von ber Grauen:

Ortlinde's Mähre trägt Wittig ben Jeming!

Gerhilbe

(ift etwas näher herabgestiegen).

Als Feinde fah ich nur Sintolt und Wittig.

Drtlinbe

(bricht schnell auf, und läuft in ben Tann).

Beiaha! Die Stute ftogt mir ber Bengst!

Schwertleite und Gerhilde

(lachen laut auf).

Die Rosse entzweit noch ber Recken Zwist!

Belm mige

(in ben Tann gurudrufend).

Ruhig bort, Brauner! Brichft bu ben Frieden?

Baltraute

(hat für Gerhilbe bie Bacht auf ber außerften Spige genommen).

Hojotoho! Hvjotoho! Heiaha! Heiaha! Siegrune, hier! 280 faum'ft bu fo lang?

(Bie zuvor helmwige, zieht jett Siegrune im gleichen Aufzuge vorbei, bem Tann zu.)

Siegrune's Stimme

(von rechts).

Arbeit gab's! Sind bie And'ren fcon ba?

Die Balfüren.

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha!

(Siegrune ift hinter bem Tann verschwunden. Aus ber Tiefe hort man zwei Stimmen zugleich.)

Grimgerbe unb Rogweiße

(von unten).

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha!

Maltraute.

Grimgerb' unb Rogweiße!

Gerhilbe.

Sie reiten zu zwei.

(Ortlinde ift mit Helmwige und ber soeben angesommenen Sieg= rune aus bem Tann herausgetreten: ju brei winten sie von bem hinteren Felssaume hinab.)

Ortlinde, Belmwige und Siegrune.

Gegrüßt, ihr Reißige! Rogweiß' und Grimgerbe!

Die anberen Balfüren alle.

Hojotoho! Hojotoho! Heiaha! Heiaha!

(In einem blite-erglanzenden Bollenzuge, ber von unten berauffteigt und bann hinter dem Tann verschwindet, erscheinen Grimgerde und Rogweiße, ebenfalls auf Roffen, jede einen Erschlagenen im Sattel führend.)

Berhilbe.

In Wald mit ben Roffen zu Weib' und Raft!

Drtlinbe

(in ben Tann rufenb).

Führt bie Mähren fern von einanber, bis unf'rer helben haß fich gelegt!

Gerhilbe

(während die Anderen lachen).

Der Helben Grimm schon büßte bie Graue!

(Grimgerbe und Rogweiße treten ans bem Tann auf.)

Die Balfüren.

Willfommen! Billfommen!

Somertleite.

War't ihr Rühnen zu zwei?

Grimgerbe.

Getrennt ritten wir, trafen uns heut'.

Rogweiße.

Sind wir alle versammelt, bann fäumt nicht lange: nach Walhall brechen wir auf, Wotan zu bringen bie Wal.

Selmwige.

Acht sind wir erft: eine noch fehlt.

Gerhilbe.

Bei bem braunen Wälfung weilt wohl noch Brünnhilb'.

Baltraute.

Auf sie noch harren müffen wir hier: Walvater gab' uns grimmigen Gruß, fäh' ohne fie er uns nah'n!

Siegrune
(auf der Felsspitze, von wo sie hinausspäht).
Hojotoho! Hojotoho!
Hieher! Hieher!
In brünstigem Ritt
jagt Brünnhilbe her.

Die Walküren (nach der Felsspitze eilend). Heiaha! Heiaha! Brünnhilde! hei!

Baltraute. Nach bem Tann lenkt sie bas taumelnde Ros.

Grimgerbe. Wie schnaubt Grane vom schnellen Ritt!

Roßweiße. So jach fah ich nie Balküren jagen!

Ortlinde. Was hält fie im Sattel? helmwige.

Das ift tein Belb!

Siegrune.

Eine Frau führt fie.

Gerhilbe.

Wie fand sie bie Frau?

Schwertleit e.

Mit teinem Gruß grußt fie bie Schwestern?

Waltraute.

Heiaha! Brünnhilbe! hör'st du uns nicht?

Ortlinde.

Helft ber Schwester vom Roß sich schwingen!

(Gerhilbe und helmwige fturgen in ben Tann.)

Rogweiße.

Bu Grunde stürzt

Grane ber ftarke!

(Siegrune und Baltraute folgen ben beiben.)

Grimgerbe.

Aus bem Sattel hebt fie haftig bas Weib.

Die übrigen Balfüren

(bem Tann queilenb).

Schwester! Schwester! . Was ist gescheh'n?

(Alle Balfüren tehren auf die Buhne gurud; mit ihnen tommt Brunuhilbe, Sieglinde unterftugend und hereingeleitend.)

Brunnhilbe"

(athemios).

Shutt mich, und helft in höchfter Roth!

Die Balfüren.

Wo rittest bu her in rasender Hast? So fliegt nur wer auf der Flucht!

Brünnhilbe.

Bum erften Mal flieh' ich und bin verfolgt! Heervater het mir nach!

Die Walfüren

(heftig erschredend).

Bist bu von Sinnen?
Sprich! Sage uns!
Berfolgt bich Heervater?
Flieh'st bu vor ihm?

(ăngfilio).

D Schwestern, späht von bes Felsens Spige! Schaut nach Norben, ob Walvater naht!

(Ortlinde und Baltraute springen hinauf, um zu spähen.) Schnell! Seht ihr ihn fcon?

Ortlinbe.

Gewittersturm weht von Rorben.

Maltraute.

Startes Gewölt ftaut sich bort auf.

Die Balfüren. Heervater reitet sein heiliges Roß!

Brünnhilbe.

Der wilbe Jäger,
ber wüthend mich jagt,
cr naht, er naht von Rord!
Schütt mich, Schwestern!
Wahret bieß Weib!

Die Walküren. Was ist mit bem Weibe?

Bort mich in Gile! Sieglinde ift es, Siegmund's Schwester und Braut: gegen die Balfungen muthet Wotan in Grimm: bem Bruber follte Brunnhilbe heut' entziehen ben Sieg; boch Siegmund icutt' ich mit meinem Schild, tropenb bem Gott: --ber traf ihn ba selbst mit bem Speer. Siegmund fiel: boch ich floh fern mit ber Frau: fie zu retten eilt' ich zu euch, ob mich bange auch ihr berget vor bem ftrafenben Streich.

#### Die Balfüren

(in größter Befturgung).

Bethörte Schwester!
Bas thatest bu?
Behe! Behe!
Brünnhilbe, wehe!
Ungehorsam
brach Brünnhilbe
Heervaters heilig Gebot?

Waltraute

(von der Sobe).

Nächtig zieht es von Norben heran.

Drtlinbe

(ebenfo).

Wüthend steuert bieber ber Sturm.

Die Balfüren

(bem hintergrunte zugewendet).

Wilb wiehert Walvaters Roß, schrecklich schnaubt es daher!

Brünnhilbe.

Wehe ber Armen,
wenn Wotan sie trifft:
ben Bälsungen allen
broht er Berberben! —
Wer leih't mir von euch
bas leichteste Roß,
bas flink die Frau ihm entführ'?

Die Balfüren.

Auch uns räth'st bu rasenden Trop?

Rogweiße, Schwefter! Leib' mir beinen Renner!

Rogweiße.

Vor Walvater floh ber fliegende nie.

Brünnhilbe.

Belmwige, höre!

Helmwige. Dem Bater gehorch' ich.

Brünnhilbe.

Waltraute! Gerhilbe!
Gönnt mir eu'r Roß!
Ortlinbe! Siegrune!
Seht meine Angst!
O seib mir treu,
wie traut ich euch war:
rettet bieß traurige Weib!

Sieglinbe

(bie bisher finster und talt vor sich hingestarrt, fährt auf, als Brünnhilde sie lebhaft — wie zum Schutze — umfaßt).

Nicht sehre bich Sorge um mich: einzig taugt mir ber Tob! Wer hieß bich Maib bem Harft mich entführen?
Im Sturm bort hätt' ich
ben Streich empfah'n
von berselben Waffe,
ber Siegmund fiel:
bas Ende fand ich
vereint mit ihm!
Fern von Siegmund —
Siegmund, von bir!
D bedte mich Tod,
baß ich's nicht benke! —
Soll um die Flucht
dir Maid ich nicht fluchen,
so erhöre heilig mein Fleh'n —
stoße bein Schwert mir in's Herz!

Brünnhilbe.

Lebe, o Weib, um der Liebe willen! Rette das Pfand, das von ihm du empfing'ft: ein Wälfung mächft dir im Schoofe!

## Sieglinbe

(ift heftig erichroden: ploglich ftrahlt bann ihr Geficht in erhabener Freude auf).

Rette mich, Rühne! Rette mein Kind! Schirmt mich, ihr Mädchen, mit mächtigstem Schut!

(Furchtbares Gewitter fleigt im hintergrunde auf: nahender Donner.)

Baltraute

(von ber Sohe).

Der Sturm tommt heran.

Ortlinbe

(ebenfo).

Flieh' mer ihn fürchtet !

Die Balfüren.

Fort mit bem Beibe, broht ihm Gefahr: ber Balkuren feine wag' ihren Schut!

Sieglinbe

(auf ben Rnicen vor Brünnhilbe).

Rette mich, Maid! Rette bie Mutter!

Brünnhilde

(mit schnellem Entschluß).

So fliehe benn eilig — und fliehe allein!

3ch — bleibe jurud, biete mich Wotan's Rache:

an mir zögr' ich ben Zürnenben hier,

während bu feinem Rasen entrinn'st.

Sieglinde. Bohin foll ich mich wenben?

Brünnhilbe. Ber von euch Schwestern schweifte nach Often ?

Siegrune.

Nach Often weithin behnt sich ein Walb: ber Niblungen Hort entführte Fafner borthin.

Schwertleite.

Wurmes=Gestalt fouf sich ber Wilbe: in einer Göhle hütet er Alberich's Reif.

> Grimgerbe. Richt geheu'r ift's bort für ein hilflos Weib.

Brünnhilbe. Und boch vor Wotan's Buth schützt fie ficher ber Walb: ihn scheut ber Mächt'ge und meibet ben Ort. **Baltraute**(von der Höhe).
Furchtbar fährt
bort Wotan zum Fels.

Die Balküren. Brünnhilbe, hör? seines Nahens Gebrauf'!

Brünnhilbe (Sieglin ben bie Richtung weisenb).

Fort benn eile
nach Osten gewandt!
Muthigen Trozes
ertrag' alle Müh'n —
Hunger und Durst,
Dorn und Gestein;
lache, ob Noth
und Leiden dich nagt!
Denn eines wisse
und wahr' es immer:

(Sie reicht ihr die Studen von Siegmund's Schwert.)

im schirmenben Schooß! -

ben hehrsten Helben ber Welt heg'ft bu, o Weib,

> Bermahr' ihm die starken Schwertes-Stücken; seines Vaters Walstatt entführt' ich sie glücklich: ber neu gefügt

bas Schwert einft schwingt, ben Namen nehm' er von mir — "Siegfrieb" freu' sich bes Sieg's! .

Sieglinbe.

Du hehrstes Wunder! Herrliche Maid! Dir treuen dant' ich heiligen Trost! Für ihn, den mir liebten, rett' ich das liebste: meines Dankes Lohn lache dir einst! Lebe wohl!

Dich fegnet Sieglinde's Weh'!

(Sie eilt rechts im Bordergrunde ab. — Die Felsenhöhe ist von schwarzen Gewitterwolken umlagert; surchtbarer Sturm brauft aus dem Hintergrunde daher: ein seuriger Schein erhellt den Tannenwald zur Seite. Zwischen dem Donner hört man Wotan's Aus.)

Wotan's Stimme.

Steh'! Brunnhilbe!

Die Balfüren.

Den Fels erreichten Roß und Reiter: weh' dir, Brünnhilbe! Rache entbrennt!

Brünn hilbe. Ach, Schwestern, helft! Mir schwankt bas herg! Sein Born zerschellt mich, wenn eu'r Schut ihn nicht gahmt.

Die Balfüren.

Hieher, Berlor'ne! Laff' bich nicht seh'n! Schmiege bich an uns, und schweige bem Ruf!

(Sie ziehen fic alle die Felsspite hinauf, indem fie Brunnhilde unter fic verbergen.)

Wehe! Wehe! Wüthend schwingt sich Wotan vom Roß hieher ras't sein rächenber Schritt!

(Botan ichreitet in furchtbar gurnenber Aufregung aus bem Tann beraus, und halt vor bem Saufen ber Balturen an, bie auf ber Sobe eine Stellung einnehmen, burch welche fie Brunnhilbe ichftigen.)

Wotan.

Wo ift Brünnhilbe, wo die Berbrecherin? Wagt ihr, die bose vor mir zu bergen?

Die Balfüren.

Schredlich ertof't bein Toben: — was thaten, Bater, bie Töchter, baß fie bich reizten ju rasender Buth?

Wotan.

Wollt ihr mich höhnen? Hutet euch, Freche!
Ich weiß: Brünnhilde bergt ihr vor mir.
Weichet von ihr, ber ewig Verworf'nen, wie ihren Werth von sich fie warf!

Die Balfüren.

Bu uns floh bie Verfolgte,
uns'ren Schutz flehte sie an:
mit Furcht und Zagen
faßt sie bein Zorn.
Für die bange Schwester
bitten wir nun,
baß ben ersten Zorn bu bezähm'st.

Wotan.

Weicherziges
Weibergezücht!
Co matten Muth
gewannt ihr von mir?
Crzog ich euch fühn
zu Kämpfen zu zieh'n,
schuf ich die Herzen
euch hart und scharf,
baß ihr wilden nun weint und greint,
wenn mein Grimm eine Treulose straft?

So wiff't benn, minfelnbe. mas bie verbrach, um bie euch gagen bie Bahre entbrennt! Reine wie sie fannte mein innerftes Sinnen; feine wie sie mußte ben Quell meines Willens: fie felbst mar meines Bunfches ichaffenber Schoof: und fo nun brach fie ben feligen Bund, baß treulos fie meinem Willen getrott, mein herrichend Bebot offen verhöhnt, gegen mich felbft bie Baffe gewandt, die allein mein Bunfch ihr fchuf! -Bor'ft bu's, Brunnhilbe? bu, ber ich Brunne, Belm und Wehr, Wonne und Huld, Namen und Leben verlieh? Bor'ft bu mich Rlage erheben, und birg'ft bich bang dem Rläger. baß feig bu ber Straf' entflöh'ft?

## Brünnhilbe

(tritt aus ber Schaar ber Balfür en hervor, schreitet demilthigen, boch festen Schrittes, von ber Felsenspitze herab, und tritt so in geringer Ferne vor Wotan).

Bier bin ich, Bater: gebiete bie Strafe!

### Wotan.

Nicht - ftraf' ich bich erft: beine Strafe schuf'ft bu bir felbft. Durch meinen Willen mar'ft bu allein : gegen ihn boch haft bu gewollt; meinen Befehl nur führteft bu aus: gegen ihn boch haft bu befohlen; Wunsch=Maid mar'st bu mir: gegen mich boch hast bu gewünscht; Schild=Maid mar'ft bu mir: gegen mich boch hob'ft bu ben Schilb; Loos-Rieferin mar'ft bu mir: gegen mich boch fief'teft bu Loofe; Belben=Reizerin war'st bu mir: gegen mich boch reiztest bu Belben. Was sonft du war'st, bas fagte bir Wotan: mas jest bu bift, bas fage bir felbft! Wunschmaid bift bu nicht mehr; Balfure bift bu gemefen: nun fei fortan was so bu noch bist!

Brünnhilbe
(heftig erschroden).
Du verstößeft mich?
Berfteh' ich ben Sinn?

Wotan.

Richt fend' ich bich mehr aus Walhall, nicht weis' ich bir mehr helben zur Wal; nicht führ'ft bu mehr Sieger in meinen Saal: bei ber Götter traulichem Mable bas Trinkhorn reich'ft bu mir traut nicht mehr; nicht foj' ich bir mehr ben kindischen Mund. Bon göttlicher Schaar bift bu geschieden, ausgestoßen aus ber Emigen Stamm; gebrochen ift unfer Bund: aus meinem Angesicht bist bu verbannt!

> Die Walfüren (in Jammer ausbrechend). Wehe! Wehe! Schwester! D Schwester!

Brünnhilbe. Rimmst bu mir alles, was einst bu gab'st?

### Botan.

Der bich zwingt, wird bir's entzieh'n! Gieher auf ben Berg banne ich bich; in wehrlosen Schlaf schließe ich bich; ber Mann bann fange bie Maib, ber am Bege sie sindet und weckt.

Die Balfüren.

Halt' ein, Bater,
halt' ein mit bem Fluch,
Soll die Maid verblüh'n
und verbleichen dem Mann?
Du Schrecklicher, wende
die schreiende Schmach:
wie die Schwester träs' uns ihr Schimpf!

### Wotan.

Hortet ihr nicht,
was ich verhängt?
Aus eurer Schaar
ift die treulose Schwester geschieden;
mit euch zu Roß
durch die Lüste nicht reitet sie länger;
die magdliche Blume
verblüht der Maid;
ein Satte gewinnt
ihre weibliche Sunst:
dem herrischen Manne

gehorcht fie fortan, am Herbe fist fie und spinnt, aller Spottenden Ziel und Spiel.

(Brunhilde fintt fcreiend vor feinen Fugen zu Boben; die Balturen machen eine Bewegung bes Entfetens.)

Schreckt euch ihr Loos?

So flieht die verlor'ne!

Beichet von ihr

und haltet euch fern!

Ber von euch wagte

bei ihr zu weilen,

wer mir zum Trot

zu der traurigen hielt' —

bie Thörin theilte ihr Loos:

bas künd' ich der kühnen an! —

Fort jest von hier!

Meidet den Felsen!

Hurtig jagt mir von dannen,

sonst erharrt Jammer euch hier!

(Die Walturen fahren mit wildem Behichrei aus einander, und fturzen in hastiger Flucht in den Tann: bald hört man sie wie mit Sturm auf ihren Rossen davonjagend. — Rach und nach legt sich während des Folgenden das Gewitter; die Bolten verziehen sich: Abenddämmerung, und endlich Nacht, sinten bei ruhigem Better herein.)

(Botan und Brünnhilbe, die noch zu feinen Rilfen hingestredt liegt, find allein zuruckgeblieben. — Langes, seierliches Schweigen: unveranderte Stellung Wotan's und Brünnhilbe's.)

### Brünnhilbe

(endlich bas haupt langsam erhebend, sucht Wotan's noch abgewandten Blid, und richtet fich während bes Folgenden allmählich gang auf).

War es so schmählich, was ich verbrach, baß mein Berbrechen so schmählich bu straf'st?

War es so niedrig,
was ich dir that,

baß du so tief mir Erniedrigung schaff'st?
War es so ehrlos,
was ich beging,
baß mein Bergeh'n nun die Ehre mir raubt?

O sag', Bater!
Eich' mir in's Auge:
schweige den Jorn,
zähme die Buth!
Deute mir hell
die dunkle Schuld,

die mit starrem Trote dich zwingt
zu verstoßen dein trautestes Kind!

Wotan (finster).

Frag' beine That — fie beutet bir beine Schulb!

Brünnhilde.

Deinen Befehl führte ich aus.

Wotan.

Befahl ich bir für ben Balfung ju fechten?

Brünnhilbe. So hießest bu mich als herricher ber Wal. Wotan.

Doch meine Weifung nahm ich wieber gurud.

Brünnhilbe.

Als Fricka ben eig'nen Sinn bir entfrembet: ba ihrem Sinn bu bich fügteft, war'ft bu felber bir Feinb.

> Wotan (bitter).

Daß du mich verstanden, wähnt' ich, und strafte den wissenden Troß; doch seig und dumm dachtest du mich: so hätt' ich Verrath nicht zu rächen, zu gering wär'st du meinem Grimm?

Brünnhilbe.

Richt weise bin ich;
boch wußt' ich bas Eine —
baß ben Bälsung bu liebtest:
ich wußte ben Zwiespalt,
ber bich zwang,
bieß Eine ganz zu vergessen.
Das And're mußtest
einzig bu seh'n,
was zu schauen so herb
schmerzte bein Herz —
baß Schut bu Siegmund versagtest.

Botan.

Du wußtest es so, und wagtest bennoch ben Schut?

Brunnhilbe.

Beil für bich im Auge bas Eine ich hielt, bem, im 3mange bes And'ren fdmerglich entzweit, rathlos ben Ruden bu manbteit. Die im Rampfe Botan ben Ruden bewacht, bie fah nun Das nur, mas bu nicht fah'ft : -Siegmund mußte ich feb'n. Tob fündenb trat ich vor ihn, gewahrte fein Muge, hörte fein Wort; ich vernahm bes Belben heilige Roth; tonend erklang mir bes Tapferften Rlage freiefter Liebe furchtbares Leib, traurigften Muthes mächtigfter Trop: meinem Dhr erfcoll, mein Mug' erschaute, mas tief im Bufen bas Berg ju beil'gem Beben mir traf. -

Scheu und staunend stand ich in Scham: ihm nur zu bienen konnt' ich noch benken:
Sieg ober Tob mit Siegmund zu theilen — bieß nur erkannt' ich zu kiesen als Loos!
Der mir in's Herz biese Liebe gehaucht, bem Willen, ber mich bem Wälfung gesellt, ihm innig vertraut — trost' ich beinem Gebot.

### Wotan.

So thatest bu,
was so gern zu thun ich begehrt —
boch was nicht zu thun
bie Noth zwiesach mich zwang?
So leicht wähntest bu
Wonne der Liebe erworben,
wo brennend Weh'
in das Herz mir brach,
wo gräßliche Noth
ben Grimm mir schuf,
einer Welt zu Liebe
ber Liebe Quell
im gequälten Herzen zu hemmen?
Wo gegen mich selbst
ich sehrend mich wandte,

Wotan.

Du mußteft es fo, und magteft bennoch ben Schut?

Brünnhilbe.

Weil für dich im Auge bas Eine ich hielt, bem, im Zwange bes Unb'ren fcmerglich entzweit, rathlos ben Rüden bu manbteft. Die im Rampfe Wotan ben Ruden bewacht, bie fah nun Das nur, was du nicht sah'ft: -Siegmund mußte ich feb'n. Tod fündend trat ich vor ihn, gemahrte fein Auge, hörte fein Wort; ich vernahm bes Belben heilige Noth; tonend erklang mir bes Tapfersten Rlage freiefter Liebe furchtbares Leib, traurigften Muthes mächtigfter Trot: meinem Ohr erscholl, mein Mug' erschaute, mas tief im Bufen bas Berg ju heil'gem Beben mir traf. -

Scheu und staunend stand ich in Scham: ihm nur zu dienen konnt' ich noch denken:
Sieg oder Tod mit Siegmund zu theilen — dieß nur erkannt' ich zu kiesen als Loos!
Der mir in's Herz diese Liebe gehaucht, dem Willen, der mich dem Wälfung gesellt, ihm innig vertraut — trott' ich deinem Gebot.

### Wotan.

So thatest bu,

was so gern zu thun ich begehrt —
boch was nicht zu thun

die Noth zwiesach mich zwang?

So leicht wähntest bu

Wonne der Liebe erworben,
wo brennend Weh'
in das Herz mir brach,
wo gräßliche Noth
ben Grimm mir schuf,
einer Welt zu Liebe
ber Liebe Quell

im gequälten Herzen zu hemmen?
Wo gegen mich selbst
ich sehrend mich wandte,

aus Dhnmacht=Schmerzen foaumend ich auffchoß, wüthenber Sehnsucht fengenber Bunfc ben ichredlichen Willen mir fouf, in ben Trümmern ber eig'nen Belt meine ewige Trauer ju enben: ba labte füß bich selige Luft: wonniger Rührung üppigen Rausch enttrant'ft bu lachenb ber Liebe Trank als mir göttlicher Noth nagenbe Balle gemischt? -Deinen leichten Sinn laff' bich benn leiten: bu fagteft von mir bich los. Dich muß ich meiben, . gemeinsam mit bir nicht barf ich Rath mehr raunen; getrennt nicht bürfen traut wir mehr ichaffen: fo weit Leben und Luft, barf ber Gott bir nicht mehr begegnen!

Brünnhilbe.

Wohl taugte bir nicht bie thör'ge Maid, bie staunend im Rathe nicht bich verstand,

wie mein eig'ner Rath nur bas Gine mir rieth zu lieben mas bu geliebt. -Muß ich benn icheiben und scheu bich meiden, mußt bu fpalten was einft fich umspannt, die eig'ne Sälfte fern von bir halten baß fonft fie gang bir gehörte, bu Gott, vergiß bas nicht! Dein ewig Theil nicht wirft bu entehren, Schande nicht wollen, die dich beschimpft: bich felbft ließeft du finten, fäh'ft bu bem Spott mich zum Spiel!

Wotan.

Du folgtest felig ber Liebe Macht: folge nun bem, ben bu lieben mußt!

Brünnhilbe.

Soll ich aus Walhall scheiben, mit dir nicht mehr schaffen und walten; foll ich gehorchen bem herrschenden Mann bem feigen Prahler gieb mich nicht preis: nicht werthlos fei er, ber mich gewinnt.

Wotan.

Bon Walvater schiebest bu -- nicht mahlen barf er für bich.

Brünnhilbe.

Du zeugtest ein ebles Geschlecht; tein Zager kann ihm entschlagen: ber weihlichste helb — ich weiß es entblüht bem Wälsungenstamm!

Wotan.

Schweig' von bem Wälfungenstamm!
Bon bir geschieben
schieb ich von ihm:
vernichten mußt' ihn ber Reib.

Brünnhilbe.

Die von dir sich riß — ich rettete ihn:
Sieglinde hegt bie heiligste Frucht;
in Schmerz und Leib, wie kein Weib sie litt, wird sie gebären was bang sie birgt.

Botan.

Nie suche bei mir Schutz für die Frau, noch für ihres Schooßes Frucht!

Brünnhilbe.

Sie bewahrt das Schwert, bas du Siegmund schuf'st —

Wotan.

Und das ich in Stüden ihm schlug. —
Nicht streb', o Maid,
den Muth mir zu stören!
Erwarte dein Loos,
wie sich's dir wirst:
nicht kiesen kann ich es dir! —
Doch fort muß ich jest,
fern von dir zieh'n:
zu viel schon zögert' ich hier.
Bon der Abwendigen
wend' ich mich ab;
nicht wissen darf ich
was sie sich wünscht:
die Strafe nur
muß vollstreckt ich seh'n.

Brünnhilbe.

Was haft bu erbacht, bag ich erbulde?

Wotan.

In festen Schlaf verschließ' ich bich: wer so bie Wehrlose weckt, bem warb, erwacht, sie jum Weib.

> Brünnhilbe (fturgt auf ihre Rniee).

Soll feffelnber Schlaf fest mich binden, dem seigsten Manne zur leichten Beute: bieß Eine mußt du erhören, was heil'ge Angst zu dir sleht! Die Schlasenden Schrecken: daß nur ein furchtlos freiester Helb hier auf dem Felsen einst mich fänd'!

Wotan.

Bu viel begehr'ft bu -ber Gunft zu viel!

Brünnhilbe (feine Anice umfaffend .

Dieß Gine mußt mußt du erhören! Berknide bein Rind, bas bein Knie umfaßt;
zertritt bie Traute,
zertrümm're bie Maib;
ihres Leibes Spur
zerftöre bein Speer:
boch gieb, Grausamer, nicht
ber gräßlichsten Schmach sie preis!
(Mit Bildheit.)

Auf bein Gebot
entbrenne ein Feuer;
ben Fels umglühe
lobernde Gluth:
es led' ihre Junge
und fresse ihr Zahn
ben Zagen, ber frech es wagte
bem freislichen Felsen zu nah'n!

### Wotan

(blidt ihr ergriffen in das Auge, und hebt fie auf).

Leb' wohl, du kühnes
herrliches Kind!

Du meines Herzens
heiliger Stolz,
leb' wohl! leb' wohl! leb' wohl!

Muß ich dich meiden
und darf minnig.

mein Gruß nimmer dich grüßen;
follst du nicht mehr
neben mir reiten,
noch Meth beim Mahl mir reichen;
muß ich verlieren,
dich, die ich liebte,

(Bei ber letten Anrufung schlägt er mit ber Spite bes Speeres breimal auf ben Stein, worauf biesem ein Feuerstrahl entsährt, ber schnell zu einem Flammenmeere anschwillt, bem Wotan mit einem Winke seiner Speerspite ben Umtreis bes Felsens als Strömung zuweist.) —

Ber meines Speeres Spige fürchtet, burchschreite bas Feuer nie!

(Er verschwindet in der Gluth nach dem hintergrunde zu.)

(Der Borhang fällt.)

Bweiter Gag:

Siegfried.

# Versonen.

Siegfrieb. Mime. Der Wanberer. Alberich. Fafner. Erba. Brünnhilbe.

# Erster Aufzug.

### Wald.

(Den Borbergrund bildet ein Theil einer Felsenhöhle, die sich links tiefer nach innen zieht, nach rechts aber gegen drei Biertheile der Bühne einnimmt. Zwei natürlich gebildete Eingänge stehen dem Walde zu offen: der eine, nach rechts, unmittelbar im hintergrunde, der andere, breitere, ebenda seitwärts. An der hinterwand, nach links zu, steht ein großer Schmiedeherd, aus Felsstücken natürlich gesormt; kunstlich ist nur der große Blasedas: die robe Esse geht — ebensalls natürlich — durch das Felsdach hinauf. Ein sehr großer Ambos und andere Schmiedegeräthschaften.) —

### Mime

(fitt, als ber Borhang nach einem turben Orchefter-Borfpiel aufgeht, am Am-608, und hämmert mit wachsender Unrube an einem Schwerte: endlich hält er un muthig ein).

Bwangvolle Plage!
Müh' ohne Zwed!
Das beste Schwert,
bas je ich geschweißt,
in ber Riesen Fäusten
hielte es fest:

boch bem ich's geschmiebet, ber schmähliche Anabe, er knickt und schmeißt es entzwei, als schüf' ich Kindergeschmeid'! — —

Es giebt ein Schwert, bas er nicht zerschwänge: Rothung's Trümmer gertrott' er mir nicht, tonnt' ich bie ftarten Studen ichmeißen, die meine Runft nicht zu fitten weiß. Ronnt' ich's bem Ruhnen fcmieben, meiner Schmach erlangt' ich ba Lohn! -(Er fintt tiefer gurud, und neigt finnend bas Saupt.) Kafner, ber wilbe Wurm, lagert im finft'ren Balb; mit bes furchtbaren Leibes Bucht ber Riblungen Bort hütet er bort. Siegfried's finbischer Rraft erlage mohl Fafner's Leib:

erränge er mir. Ein Schwert nur taugt zu ber That; nur Nothung nütt meinem Neib, wenn Siegfried sehrend ihn schwingt: und nicht kann ich's schweißen, Nothung bas Schwert! —

bes Riblungen Ring

(Er fahrt in tochftem Unmuth wieder fort zu hammern.)

Zwangvolle Plage!
Müh' ohne Zwed!
Das beste Schwert,
bas je ich geschweißt,
nie taugt es je
zu der einz'gen That!
Ich tapp'r' und hämm're nur,
weil der Knab' es heischt:
er knickt und schmeißt es entzwei,
und schmählt doch, schmied' ich ihm nicht!

(Siegfried, in wilder Balbkleidung, mit einem filbernen Horn an einer Kette, kommt mit jähem Ungestüm aus dem Walde herein; er hat einen großen Bären mit einem Basteile gezäumt, und treibt diesen mit Instigem Übermuthe gegen Mime an Mime'n entfinkt vor Schred das Schwert; er flüchtet hinter den Herd: Siegfried treibt ihm den Biren überall nach.)

Siegfrieb.

Hoiho! Hoiho! Hau' ein! Hau' ein! Friß ihn! Friß ihn, ben Fragenschmieb!

(Er lacht unbandig.)

Mime.

Fort mit bem Thier! Bas taugt mir ber Bar? boch bem ich's geschmiebet, ber schmähliche Anabe, er knickt und schmeißt es entzwei, als schif' ich Kinbergeschmeib'! — —

Es giebt ein Schwert,
bas er nicht zerschwänge:
Rothung's Trümmer
zertrost' er mir nicht,
fönnt' ich die starten
Stücken schweißen,
die meine Kunst
nicht zu kitten weiß.
Könnt' ich's dem Kühnen schmieden,
meiner Schmach erlangt' ich da Lohn!

(Er finit tiefer gurud, und neigt finnend bas Saupt.)

Fafner, ber wilbe Wurm, lagert im finst'ren Walb; mit des furchtbaren Leibes Wucht ber Riblungen Hort hütet er dort.

Siegfried's kindischer Kraft erläge wohl Fafner's Leib: bes Niblungen Ring erränge er mir.

Ein Schwert nur taugt zu ber That; nur Rothung nütt meinem Neib, wenn Siegfried sehrend ihn schwingt: und nicht kann ich's schweißen, Rothung bas Schwert! —

(Er fahrt in fochftem Unmuth wieder fort gu hammern.)

Bwangvolle Plage!
Müh' ohne Zwed!
Das beste Schwert,
bas je ich geschweißt,
nie taugt es je
zu der einz'gen That!
Ich tapp'r' und hämm're nur,
weil der Knab' es heischt:
er knickt und schweißt es entzwei,
und schmählt doch, schwied' ich ihm nicht!

(Siegfried, in wilder Waldkleidung, mit einem filbernen horn an einer Kette, kommt mit jähem Ungestüm aus dem Walde herein; er hat einen großen Bären mit einem Bastelle gezäumt, und treibt diesen mit Instigem Übermuthe gegen Mime an Mime'n entfinkt vor Schred das Schwert; er flichtet hinter den Herd: Siegfried treibt ihm den Biren überall nach.)

Siegfried.

Hoiho! Hoiho! Hau' ein! Hau' ein! Friß ihn! Friß ihn, ben Fragenschmieb!

(Er lacht unbandig.)

Mime.

Fort mit bem Thier! Bas taugt mir ber Bar? Siegfrieb.

Bu zwei komm' ich, bich beffer zu zwicken : Brauner, frag' nach bem Schwert!

Mime.

He! laff' bas Wilb! Dort liegt bie Waffe: fertig fegt' ich fie heut'.

Siegfrieb.

So fährst du heute noch heil!

(Er loft bem Baren ben Zaum, und giebt ihm bamit einen Schlag auf ben Ruden.)

Lauf', Brauner: bich brauch' ich nicht mehr! (Der Bar läuft in ben Wald zurück.)

Mime

(zitternb binter bem Berbe vorfommenb).

Wohl leib' ich's gern, erleg'st du Bären: was bring'st du lebend bie braunen heim?

Siegfrieb

(sest sich, um sich vom Lachen zu erholen). Nach bess'rem Gesellen sucht' ich, als baheim mir einer sist; im tiesen Walbe mein Horn ließ ich ba hallend tönen: ob sich froh mir gesellte ein guter Freund? bas frug ich mit bem Geton'.

Aus bem Busche kam ein Bar, ber hörte mir brummend zu; er gefiel mir besser als bu, ' boch bess're wohl fänd' ich noch: mit bem zähen Baste zäumt' ich ihn ba, bich, Schelm, nach bem Schwerte zu fragen. (Er springt aus, und geht nach dem Schwerte.)

### Mime

(erfaßt das Schwert, es Siegfried zu reichen). Ich schuf die Waffe scharf, ihrer Schneide wirst du dich freu'n.

## Siegfrieb

(nimmt bas Schwert).

Bas frommt feine helle Schneibe, ift ber Stahl nicht hart und fest!

' (Er prüft es mit ber Sand.)

hei! mas ift bas für müß'ger Tanb! Den schwachen Stift nenn'st bu ein Schwert?

(Er zerschlägt es auf bem Ambos, baß bie Stüden ringsum fliegen: Mime weicht erschroden aus.)

Da haft bu bie Studen, icanblicher Stumper: hatt' ich am Schabel bir fie zerschlagen! -Soll mich ber Prabler länger noch prellen? Schwatt mir von Riefen und rüftigen Rampfen, von fühnen Thaten und tüchtiger Behr; will Baffen mir fcmieben, Schwerte ichaffen; rühmt feine Runft, als fonnt' er 'was rechtes: nehm' ich jur Sand nun mas er gehämmert, mit einem Griff gergreif' ich ben Quart! -Bar' mir nicht schier au schäbig ber Wicht, ich zerschmiedet' ihn felbst mit feinem Geschmeib', ben alten albernen Alp!

Des Argers bann hätt' ich ein End'! Er wirft fich wilthend auf eine Steinbant, zur Seite rechts.)

### Mi m e

(der ihm immer vorsichtig ausgewichen). Run tob'ft du wieder wie toll: bein Undank, traun! ift arg. Mach' ich bem bösen Buben nicht alles gleich zu best, was Gutes ich ihm schuf, vergist er gar zu schnell! Willst du denn nie gedenken was ich dich lehrt' vom Danke? Dem sollst du willig gehorchen, ber je sich wohl dir erwies.

(Siegfried wendet fich unmuthig um, mit bem Geficht nach ber Wand, fo baß er ihm ben Ruden tehrt.)

Das willst du wieder nicht hören! — Doch speisen magst du wohl? Bom Spiese bring' ich den Braten: versuchtest du gern den Sud? Für dich sott ich ihn gar.

(Er bietet Siegfried Speise bin. Diefer, ohne fich umzuwenden, schmeißt ibm Topf und Braten aus ber Hand.)

Siegfrieb.

Braten briet ich mir felbst: beinen Subel fauf' allein!

Mime

(ftellt fich empfindlich).

Das ift nun ber Liebe schlimmer Lohn!
Das ber Sorgen schmählicher Sold!
Als zullendes Kind zog ich bich auf, wärmte mit Kleiden

ben kleinen Burm : Speise und Trank trug ich bir zu, hütete bich wie bie eig'ne Haut. Und wie bu ermuchfest, martet' ich bein; bein Lager fcuf ich, baß leicht bu schlief'st. Dir schmiebet' ich Tanb und ein tonenb Born; bich zu erfreu'n müht' ich mich froh: mit klugem Rathe rieth ich bir flug, mit lichtem Wiffen lehrt' ich bich Wit. Sit' ich baheim in Fleiß und Schweiß, nach Bergensluft schweif'st bu umber : für bich nur in Plage, in Bein nur für bich verzehr' ich mich alter armer Zwerg! Und aller Lasten ift bas nun ber Lohn, baß ber haftige Anabe mich qualt und haßt!

(Er gerath in Schluchzen.)

## Siegfrieb

(ber fich wieder umgewendet, und in Mime's Blid ruhig geforscht hat).

Bieles lehrteft bu, Mime, und Manches lernt' ich von bir; boch mas bu am liebsten mich lehrteft, au lernen gelang mir nie: wie ich bich leiben könnt'. -Träg'ft bu mir Speise und Trank herbei ber Efel speif't mich allein; schaff'ft bu ein leichtes Lager zum Schlaf ber Schlummer wird mir ba ichwer; willft bu mich weisen migig ju fein gern bleib' ich taub und bumm. Seh' ich bir erft mit ben Augen gu, ju übel erkenn' ich mas alles bu thu'ft: feh' ich bich fteh'n, gangeln und geh'n, fniden und niden, mit ben Augen zwiden: beim Benid' möcht' ich ben Nider paden, ben Garaus geben bem garft'gen Zwider! -So lernt' ich, Mime, bich leiben.

> Bist bu nun weise, so hilf mir wissen,

worüber umsonst ich sann: —
in ben Balb lauf' ich,
bich zu verlassen, —
wie kommt bas, kehr' ich zurüd?
Alle Thiere sind
mir theurer als bu:
Baum und Bogel,
bie Fische im Bach,
lieber mag ich sie
leiben als bich: —
wie kommt bas nun, kehr' ich zurüd?
Bist bu klug, so thu' mir's kund.

### Mime

(sett fich in einiger Entfernung ibm traulich gegenüber). Mein Rind, bas lehrt bich kennen, wie lieb ich am herzen bir lieg'.

Siegfrieb (lacht).

Ich kann bich ja nicht leiben, — vergiß bas nicht fo leicht!

Mime.

Deff' ist beine Wildheit schulb, bie bu böser bändigen sollst. — Jammernd verlangen Junge nach ihrer Alten Nest: Liebe ist das Verlangen; so lechzest du auch nach mir, fo lieb'st du auch beinen Mime —
fo mußt du ihn lieben!
Was dem Bögelein ist der Bogel,
wenn er im Rest es nährt,
eh' das slügge mag sliegen:
bas ist dir kindischem Sproß
ber kundig sorgende Mime —
bas muß er dir sein.

# Siegfrieb.

Ei, Mime, bist bu so witig. so lass' mich eines noch wissen!

Es fangen die Böglein fo felig im Leng, bas eine locte bas anb're: bu sagteft selbst ba ich's wissen wollt' bas maren Mannchen und Beibchen. Sie fof'ten fo lieblich, und ließen sich nicht; fie bauten ein Reft und brüteten brin: ba flatterte junges Geflügel auf, und beibe pflegten ber Brut. -So ruhten im Busch auch Rehe gepaart, felbst milbe Füchse und Wölfe: Nahrung brachte jum Neft bas Mannchen,

bas Weibchen fäugte die Welpen.
Da lernt' ich wohl
was Liebe sei:
ber Mutter entwandt' ich
die Welpen nie. —
Wo hast du nun, Mime,
bein minniges Weibchen,
baß ich es Mutter nenne?

Mime (verdrießlich).

Bas ift bir, Thor? Ach, bist bu bumm! Bist boch weder Bogel noch Fuchs?

Siegfrieb.

Das zullende Kind zogest du auf, märmtest mit Kleiden den kleinen Wurm: — wie kam dir aber der kindische Wurm? Du machtest wohl gar ohne Mutter mich?

Mime

(in großer Berlegenheit). Glauben follft bu, was ich dir fage: ich bin dir Bater und Mutter zugleich.

# Siegfrieb.

Das lüg'ft bu, garftiger Gauch! -Die die Jungen ben Alten gleichen. bas hab' ich mir glüdlich erfeh'n. Nun fam ich jum flaren Bach: ba erspäht' ich bie Bäum' und Thier' im Spiegel; Sonn' und Wolfen, wie fie nur finb, im Gliger erschienen fie gleich. Da fah' ich benn auch mein eigen Bild; gang anbers als bu bünkt' ich mir ba: jo glich wohl ber Kröte ein glänzender Fisch; boch froch nie ein Fisch aus der Kröte.

> Mime (höchst ärgerlich). Gräulichen Unsinn kram'st bu ba auß!

Siegfried
(immer lebendiger).
Sieh'st du, nun fällt
auch selbst mir ein,
was zuvor ich umsonst besann:
wenn zum Walb ich lause,
bich zu verlassen,
wie das kommt, kehr' ich doch heim?
(Er springt aus.)

Bon bir noch muß ich erfahren, wer Bater und Mutter mir fei!

Mime

(weicht ihm aus).

Was Bater! was Mutter! Müßige Frage!

Siegfrieb

(padt ihn bei ber Rehle).

So muß ich bich fassen um 'was zu wissen: gutwillig erfahr' ich boch nichts!
So mußt' ich Alles ab bir trozen: kaum bas Reben hött' ich errathen, entwand ich's nicht mit Gewalt bem Schuft! Heraus bamit, räubiger Kerl!

### Mime

(nachdem er mit dem Kopfe genickt und mit den Handen gewinkt, ift von Siegfried losgelaffen worden).

> An's Leben geh'st bu mir schier! — Nun Lass'! Was zu wissen dich geizt, erfahr' es, ganz wie ich's weiß. — —

D unbankbares,
arges Kind!

Jett hör', wofür du mich haffest!
Nicht bin ich Bater
noch Better dir, —

und bennoch verdank'st du mir dich!

Sanz fremd bist du mir,
beinem einz'gen Freund;
aus Erbarmen allein
barg ich dich hier:
nun hab' ich lieblichen Lohn!

Bas verhofft' ich Thor mir auch Dank?

Einst lag wimmernd ein Weib ba braußen im wilden Walb: zur Höhle half ich ihr her, am warmen Herb sie zu hüten. Ein Kind trug sie im Schooß; traurig gebar sie's hier; sie wand sich hin und her, ich half, so gut ich konnt': stark war die Noth, sie starb — boch Siegsried, der genas.

Siegfried
(hat sich gesetzt).
So starb meine Mutter an mir?

Mime.

Meinem Schut übergab fie bich: ich schenkt' ihn gern bem Kind.

Was hat sich Mime gemüht! Was gab sich der gute für Roth! "Als zullendes Kind 30g ich dich auf"...

Siegfrieb.

Mich bunkt, beff' gebachteft bu icon! Sest fag': woher heiß' ich Siegfrieb?

Mime.

So hieß mich bie Mutter möcht' ich bich heißen: als Siegfrieb würdest bu start und schön. — "Ich wärmte mit Kleiben ben kleinen Wurm"...

Siegfried.

Nun melbe, wie hieß meine Mutter?

Mime.

Das weiß ich wahrlich kaum! — "Trank und Speise trug ich bir zu"...

Siegfrieb.

Den Namen sollst bu mir nennen!

Mime.

Entfiel er mir wohl? Doch halt'! Sieglinde mochte fie heißen,

bie bich in Sorge mir gab. — "Ich hütete bich wie bie eig'ne Haut"...

Siegfrieb.

Dann frag' ich, wie hieß mein Bater?

Mime

(barfa). .

Den hab' ich nie gefeh'n.

Siegfrieb.

Doch bie Mutter nannte ben Namen?

Mime.

Erschlagen sei er, bas sagte sie nur; bich Laterlosen besahl sie mir ba: — "und wie du erwuchsest, wartet' ich bein'; bein Lager schuf ich, baß leicht du schlief'st"...

Siegfrieb.

Still mit bem alten
Staarenlieb! —
Soll ich ber Kunbe glauben,
hast bu mir nichts gelogen,
so lass' mich nun Zeichen seh'n.

Mime.

Bas foll bir's noch bezeugen?

Siegfrieb.

Dir glaub' ich nicht mit bem Ohr', bir glaub' ich nur mit bem Aug': welch' Zeichen zeugt für bich?

#### Mime

(holt nach einigem Befinnen bie zwei Studen eines zerschlagenen Schwertes herbei).

Das gab mir beine Mutter: für Mühe, Kost und Pflege ließ sie's als schwachen Lohn. Sieh' her, ein zerbroch'nes Schwert! Dein Bater, sagte sie, führt' es, als im letzten Kampf er erlag.

Siegfried.

Und biefe Stüden follft du mir schmieden: bann schwing' ich mein rechtes Schwert! Sile dich, Mime, mühe dich rasch; fannst du 'was recht's, nun zeig' beine Kunst! Täusche mich nicht mit schlechtem Tand: ben Trümmern allein trau' ich 'was zu.

Find' ich bich faul,
füg'st du sie schlecht,
flick'st du mit Flausen
den festen Stahl, —
bir Feigem fahr' ich zu Leib',
das Fegen lern'st du von mir!
Denn heute noch, schwör' ich,
will ich das Schwert;
bie Wasse gewinn' ich noch heut'.

Mime (erschrocken).

Bas willst bu noch heut' mit bem Schwert?

Siegfrieb.

Aus bem Walb fort
in die Welt zieh'n:
nimmer kehr' ich zurück.
Wie ich froh bin,
daß ich frei ward,
nichts mich bindet und zwingt!
Mein Vater bist du nicht,
in der Ferne bin ich heim;
bein Herb ist nicht mein Haus,
meine Decke nicht bein Dach.

Wie der Fisch froh in der Fluth schwimmt, wie der Fink frei sich davon schwingt: slieg' ich von hier, sluthe davon, wie ber Bind über'n Wald weh' ich bahin bich, Mime, nie wieber zu feh'n! (Er flürmt in ben Wald fort.)

Mim e (in bochfter Angft).

Salte! halte! wohin? (Er ruft mit ber größten Anstrengung in ben Balb.)

He! Siegfrieb!
Siegfrieb! He! —
Da stürmt er hin! —
Nun sit; ich ba: —
zur alten Noth

hab' ich bie neue;

vernagelt bin ich nun gang! —

Wie helf' ich mir jest?

Wie halt' ich ihn fest?

Wie führ' ich ben Huien

zu Fafner's Nest? —

Wie füg' ich bie Studen

bes tückischen Stahl's?

Reines Dfens Gluth

glüht mir bie ächten;

feines Zwergen Hammer

zwingt mir bie harten:

des Niblungen Neid,

Noth und Schweiß

nietet mir Nothung nicht,

schweißt mir bas Schwert nicht zu ganz! — (Er fnickt verzweiselnd auf bem Schemel hinter bem Ambos zusammen.)

(Der Wanderer [Wotan] tritt aus dem Wald an das hintere Thor der Höhle heran. — Er trägt einen dunkelblauen langen Mantel; einen Speer führt er als Stab. Auf dem Haupte hat er einen großen Hut mit breiter runder Krämpe, die liber das sehlende eine Auge tief hereinhängt.)

Wanberer.

Heil bir, weiser Schmieb! Dem wegmüben Gast gönne holb bes Hauses Herb!

Mime

(ift erfdroden aufgefahren).

Wer ist's, ber im wilben Walb mich sucht? Wer verfolgt mich im öben Forst?

Manberer.

Wand'rer heißt mich bie Welt: weit wandert' ich schon, auf der Erde Rücken rührt' ich mich viel.

Mime.

So rühre bich fort und rafte nicht hier, heißt dich Wand'rer die Welt.

Manberer.

Gaftlich ruht' ich bei Guten, Gaben gönnten mir viele: benn Unheil fürchtet, wer unhold ist.

Mime.

Unheil wohnte immer bei mir: willst bu bem armen es mehren?

Wanberer (weiter hereintretend).
Viel erforscht' ich,
erkannte viel:
wichtiges konnt' ich
manchem künben,
manchem wehren,
was ihn mühte,
nagende Herzens-Noth.

Mime.

Spürtest bu klug
und erspähtest viel,
hier brauch' ich nicht Spürer noch Späher.
Einsam will ich
und einzeln sein,
Lungerern lass' ich ben Lauf.

Wanberer (wieber einige Schritte näher schreitenb). Mancher mähnte weise zu fein, nur was ihm noth that, wußt' er nicht; was ihm frommte, ließ ich erfragen: Iohnend lehrt' ihn mein Wort.

### Mime

(immer ängstlicher, ba ber Banberer fich nähert).

Müß'ges Wiffen mahren manche:

ich weiß mir g'rabe genug; mir genügt mein Wit, ich will nicht mehr: dir Weisem weis' ich ben Weg!

## Wanberer

(sett sich am Herbe nieder).

Her fit' ich am herb,
und setze mein haupt
ber Wissens-Wette zum Pfand:
mein Kopf ist bein,
bu hast ihn erkies't,
entfräg'st bu mir nicht
was bir frommt,
lös' ich's mit Lehren nicht ein.

### Mime

(erschrocken und befangen, für sich). Wie werd' ich ben lauernben los? Verfänglich muß ich ihn fragen. —

(Laut.)

Dein Haupt pfänd' ich für den Herd: nun sorg', es sinnig zu lösen!. Drei der Fragen stell' ich mir frei.

Banberer.

Dreimal muß ich's treffen.

Mime

(nach einigem Nachsinnen).

Du rührtest bich viel auf ber Erbe Rücken, bie Welt burchwandert'st du weit: nun sage mir schlau, welches Geschlecht tagt in der Erbe Tiefe?

Banberer.

In der Erde Tiefe tagen die Nibelungen:
Nibelheim ist ihr Land.
Schwarzalben sind sie;
Schwarz-Alberich
hütet' als Herrscher sie einst:
eines Zauberringes
zwingende Kraft
zähmt' ihm das fleißige Bolk.
Reicher Schätze

schimmernben Hort häuften sie ihm: ber follte bie Welt ihm gewinnen. — Zum zweiten was frügst bu Zwerg?

Mime

(in tieseres Sinnen gerathend).

Biel, Wanderer,
weißt du mir
aus der Erde Nabelnest: —
nun sage mir schlicht,
welches Geschlecht
ruht auf der Erde Rücken?

Banberer.

Auf ber Erbe Rüden wuchtet ber Riesen Geschlecht: Riesenheim ist ihr Land.
Fasolt und Fasner,
ber Rauhen Fürsten,
neideten Ribelung's Macht;
ben gewaltigen Hort
gewannen sie sich,
errangen mit ihm ben Ring:
um ben entbrannte
ben Brübern Streit;
ber Fasolt fällte,
als wilder Wurm
hütet nun Fasner ben Hort.
Die britte Frage nun broht.

Richard Bagner, Gef. Schriften VI.

### Mime

(ber ganz in Träumerei entriket ift).
Biel, Band'rer,
weißt du mir
von der Erde rauhem Rücken: —
melde mir weiter,
welches Geschlecht
wohnt auf wolkigen Höh'n?

## Banberer.

Auf wolkigen Boh'n wohnen die Götter: Walhall heißt ihr Saal. Lichtalben find fie; Licht=Alberich, Wotan waltet ber Schaar. Aus ber Belt-Ciche weihlichftem Afte fouf er fich einen Schaft: borrt ber Stamm, nie verbirbt boch ber Speer; mit feiner Spige fperrt Wotan die Belt. Beil'ger Bertrage Treue=Runen find in ben Schaft geschnitten: ben haft ber Welt halt in ber Sanb mer ben Speer führt, ben Wotan's Fauft umspannt.

Ihm neigte sich ber Niblungen Heer; ber Riesen Gezücht zähmte sein Rath: ewig gehorchen sie alle bes Speeres startem Herrn.

(Er fibst wie unwillfürlich mit bem Speer auf ben Boben; ein leifer Donner läßt fich vernehmen, wovon Dime heftig erschridt.)

Nun rebe, weiser Zwerg: wußt' ich ber Fragen Rath? behalte mein Haupt ich frei?

## Mime

(ift aus feiner träumerischen Bersunkenheit ausgesahren, und gebarbet fich nun angflich, indem er den Wanderer nicht anzubliden wagt).

Fragen und Haupt haft bu gelöf't: nun, Wand'rer, geh' beines Weg's!

#### Banberer.

Was zu wissen dir frommt solltest du fragen; Runde verbürgte mein Kopf: — daß du nun nicht weißt was dir nüßt, dess' fass' ich jest beines als Pfand. Gastlich nicht galt mir dein Gruß: mein Haupt gab ich in deine Hand,

um mich bes Herbes zu freu'n.

Nach Wettens Pflicht

pfänd' ich nun bich,

löfest bu brei

ber Fragen nicht leicht:

brum frische bir, Mime, ben Muth!

Mime

(folichtern und in furchtfamer Ergebung).

Lang' schon mied ich
mein Heimathland,
lang' schon schied ich
aus der Mutter Schooß;
mir leuchtete Wotan's Auge,
zur Höhle lugt' es herein:
vor ihm magert
mein Mutterwiß.
Doch frommt mir's nun weise zu sein,
Wand'rer, frage denn zu!
Bielleicht glückt mir's gezwungen
zu lösen des Zwergen Haupt.

Wanberer.

Run, ehrlicher Zwerg, fag' mir zum ersten: welches ist das Geschlecht, bem Wotan schlimm sich zeigt, und das doch das liebste ihm lebt?

Mime.

Benig hört' ich von helbensippen: ber Frage boch mach' ich mich frei.

Die Wälfungen sind
bas Wunschgeschlecht,
bas Wotan zeugte
und zärtlich liebt,
zeigt er auch Ungunst ihm.
Siegmund und Sieglind'
stammten von Wälse,
ein wild-verzweiseltes
Zwillingspaar:
Siegfried zeugten sie selbst,
ben stärksten Wälsungensproß.

Behalt' ich, Wand'rer, zum ersten mein Haupt?

## Wanberer.

Wie boch genau
bas Geschlecht bu mir nenn'st:
schlau eracht' ich bich argen!
Der ersten Frage
warbst bu frei;
zum zweiten nun sag' mir, Zwerg!
Ein weiser Riblung
wahret Siegsried:
Fasner'n soll er ihm fällen,
baß er ben Ring erränge,
bes Hortes Herrscher zu sein.
Welches Schwert
muß nun Siegsried schwingen,
taug' es zu Fasner's Tod?

## Mime

(feine gegenwärtige Lage immer mehr vergeffend, und von bem Gegenstande lebhaft angezogen).

> Nothung beißt ein neibliches Schwert; in einer Efche Stamm ftieß es Wotan: bem follt' es geziemen, ber aus bem Stamm es jög'. Der stärksten Belben feiner bestand's: Siegmund, ber Rühne, fonnt's allein; fechtenb führt' er's im Streit, bis an Botan's Speer es gerfprang. Nun vermahrt bie Studen ein weiser Schmieb; benn er weiß, bag allein mit bem Wotansschwert ein fühnes bummes Rinb, Siegfried, ben Wurm verfehrt.

> > (Gang vergniigt.)

Behütet' ich Zwerg auch zweitens mein Haupt?

Banberer.

Der wißigste bist bu unter ben Beisen: wer kam' bir an Klugheit gleich? Doch bist bu so klug, ben kindischen Helben für Zwergen=Zwede zu nützen:
mit ber britten Frage
broh' ich nun! —
Sag' mir, bu weiser
Waffenschmieb,
wer wird aus ben starken Stücken
Nothung, das Schwert, wohl schweißen?

Mime (fahrt im bochften Schreden auf). Die Studen! bas Schwert! D weh! mir schwindelt! -Was fang' ich an? Bas fällt mir ein ? Berfluchter Stahl, baß ich bich geftohlen! Er hat mich vernagelt in Bein und Roth; mir bleibt er hart, ich kann ihn nicht hämmern: Niet' und Löthe läßt mich im Stich! Der weiseste Schmieb weiß sich nicht Rath: wer schweißt nun bas Schwert, fcaff' ich es nicht? Das Bunber, wie foll ich's wiffen?

Manberer (ift vom Herb aufgestanden). Dreimal folltest bu fragen, breimal stand ich bir frei :

nach eitlen Fernen
forschtest du;
boch was zunächst sich dir fand,
was dir nützt, siel dir nicht ein.
Nun ich's errathe,
wirst du verrückt:
gewonnen hab' ich
das witzige Haupt.—
Jetzt, Fasner's kühner Bezwinger,
hör', versallener Zwerg:—
nur wer das Fürchten
nie ersuhr,
schmiedet Nothung neu.

(Dime ftarrt ibn groß an: er wendet fich jum Fortgange.)

Dein weises Haupt wahre von heut': verfallen — lass' ich's dem, ber das Fürchten nicht gelernt.

(Er lacht und geht in ben Balb.) .

#### Mime

(ift, wie vernichtet, auf ben Schemel hinter bem Ambos zuruckgesunken: er fliert, grab' vor fich aus, in den sonnig beleuchteten Bald hinein. — Rach längerem Schweigen geräth er in heftiges Zittern).

Berfluchtes Licht! Bas flammt bort die Luft? Was fladert und ladert, mas flimmert und schwirrt, mas ichmebt bort und mebt und mabert umber? Da glimmert's und glitt's in ber Sonne Gluth: mas fäuselt und fummt und faus't nun gar? Es brummt und brauf't und praffelt hierher! Dort bricht's durch ben Bald, will auf mich zu! Ein gräßlicher Rachen reißt sich mir auf! -Der Wurm will mich fangen! Kafner! Kafner!

(Er fcreit laut auf und fnidt binter bem breiten Ambos gusammen.)

Siegfrieb

(bricht aus bem Waldgesträuch hervor, und ruft noch von außen).

Heda! Fauler!

bift bu nun fertig?

Schnell! wie fteht's mit bem Schwert?

(Er ift eingetreten und halt verwundert an.)

Wo ftedt ber Schmieb?

Stahl er sich fort?

Behe! Mime! bu Memme!

Wo bist bu? wo birg'st bu bich?

Mi me

(mit fcmacher Stimme hinter bem Ambos).

Bift bu es, Rind?

Rommft bu allein?

# Siegfrieb.

hinter bem Ambos? — Sag', was schufest bu bort? Schärftest bu mir bas Schwert?

#### Mime

(bochft verfiort und gerftrent).

Das Schwert? bas Schwert? wie möcht' ich's schweißen? —

(Halb für fic.)

"Rur wer bas Fürchten nicht erfuhr, schmiebet Nothung neu." — Zu weise ward ich für solches Werk!

Siegfrieb.

Wirst bu mir reben? Soll ich bir rathen?

Mime

(wie zuvor).

Wo nähm' ich reblichen Rath? —
Mein weises Haupt
hab' ich verwettet:
verfallen, verlor ich's an ben,
",ber bas Fürchten nicht gelernt". —

# Siegfrieb

(heftig).

Sind mir das Flaufen? Willst du mir flieb'n?

Mime

(allmählich fich etwas faffenb).

Wohl flöh' ich bem,
ber's Fürchten kennt: —
boch bas ließ ich bem Kinbe zu lehren!
Ich Dummer vergaß
was einzig gut:
Liebe zu mir
follt' er lernen; —
bas gelang nun leiber faul!
Wie bring' ich bas Fürchten ihm bei?

Siegfrieb

(padt ihn).

Se! Muß ich helfen? Was fegtest bu heut'?

Mime.

Für bich nur beforgt, verfank ich in Sinnen, wie ich bich wichtiges wiefe.

Siegfried (lachend).

Bis unter ben Sit

war'st bu versunten: was wichtiges sanbest bu ba?

Mime

(sich immer mehr erholend). Das Fürchten lernt' ich für bich, baß ich's bich Dummen lehre.

Siegfrieb. Bas ift's mit bem Fürchten?

Mime.

Erfuhr'st bu's noch nie, und willst aus bem Balb fort in die Welt? Was frommte das festeste Schwert, blieb dir das Fürchten fern?

Siegfrieb (ungebulbig).

Faulen Rath erfinbest du wohl?

Mime.

Deiner Mutter Rath rebet aus mir: was ich gelobt muß ich nun lösen, in die listige Welt bich nicht zu lassen, eh' du nicht das Fürchten gelernt. Siegfrieb. Fft's eine Kunft, was fenn' ich fie nicht? — Heraus! Was ift's mit bem Fürchten?

Dime (immer belebter). Fühlteft bu nie im finftern Balb, bei Dämmerschein am bunflen Ort, menn fern es fäufelt, fummf't und fauf't, wildes Brummen näher brauf't, wirres Fladern um bich flimmert, ichwellend Schwirren ju Leib' bir fcmebt, fühlteft bu bann nicht griefelnb Graufen bie Glieber bir fah'n? Glühenber Schauer schüttelt bie Blieber, wirr verschwimmenb schwinden die Sinne, in ber Bruft bebend und bang berftet hämmernb bas Berg? -Fühlteft bu bas noch nicht, bas Fürchten blieb bir bann fremb.

> Siegfrieb. Sonberlich feltsam muß bas fein!

Hart und fest,
fühl' ich, steht mir das Herz.

Das Grieseln und Grausen,
Glühen und Schauern,
Hitzen und Schwindeln,
Hämmern und Beben —
gern begehr' ich das Bangen,
sehnend verlangt mich's der Lust. —
Doch wie bring'st du,
Mime, mir's bei?
Wie wär'st du Memme mir Meister?

Mime.

Folge mir nur,
ich führe bich wohl;
finnenb fand ich's aus.
Ich weiß einen schlimmen Wurm,
ber würgt' und schlang schon viel:
Fafner lehrt bich bas Fürchten,
folg'st bu mir zu seinem Nest.

Siegfrieb. Bo liegt er im Nest?

Mime.

Reib=Höhle wird es genannt: im Oft, am Ende des Wald's.

Siegfrieb.

Dann mar's nicht weit von ber Belt?

Mime.

Bei Reibhöhl' liegt fie gang nah'!

Siegfrieb.

Dahin benn follst bu mich führen: lernt' ich bas Fürchten, bann fort in bie Welt! Drum schnell schaffe bas Schwert, in ber Welt will ich es schwingen.

Mime.

Das Schwert? D Roth!

Siegfrieb.

Rasch in die Schmiebe! Beif' was du schuf'st.

Mime.

Berfluchter Stahl!
Zu fliden versteh' ich ihn nicht!
Den zähen Zauber
bezwingt keines Zwergen Kraft.
Wer das Fürchten nicht kennt,
ber fänd' wohl eher die Kunft.

Siegfrieb.

Feine Finten weiß mir ber Faule; baß er ein Stümper follt' er gesteh'n:
nun lügt er sich listig heraus. —
Her mit den Stücken!
Fort mit dem Stümper!
Des Baters Stahl
fügt sich wohl mir:
ich selbst schweiße das Schwert!
(Er macht sich rasch an die Arbeit)

Mime.

Hättest bu fleißig bie Kunst gepslegt, jest kam' bir's mahrlich zu gut; boch lässig war'st bu stets in ber Lehre: was willst bu nun rechtes rüsten?

Siegfrieb.

Was ber Meister nicht kann, vermöcht' es ber Knabe, hätt' er ihm immer gehorcht? — Jest mach' dich fort, misch' dich nicht d'rein: sonst fäll'st du mir mit in's Feuer!

(Er hat eine große Menge Rohlen auf bem herd gehäuft, und unterhält in einem fort die Gluth, mahrend er die Schwertstilde in den Schraubstod ein= spannt und sie zu Spahnen zerseilt.)

Mime
(indem er ihm zusseht).
Was mach'st du da?
Rimm doch die Löthe:
ben Brei braut' ich schon längst.

# Siegfrieb.

Fort mit bem Brei! Ich brauch' ihn nicht: mit Bappe bad' ich kein Schwert!

Mime.

Du zerfeil'st bie Feile, zerreib'st bie Raspel: wie willst bu ben Stahl zerstampfen?

Siegfrieb.

Berfponnen muß ich '
in Spahne ihn feh'n:
was entzwei ift, zwing' ich mir fo.

Mime

(während Siegfried eifrig fortfeilt).

Hier hilft kein Kluger,
bas seh' ich klar:
hier hilft bem Dummen
bie Dummheit selbst!
Wie er sich müht.
und mächtig regt:
ihm schwindet der Stahl,
boch wird ihm nicht schwül!

Run ward ich so alt
wie Höhl' und Walb,
und hab' nicht so 'was geseh'n!
Wit dem Schwert gelingt's,

bas lern' ich wohl:
furchtlos fegt er's zu ganz, —
ber Wand'rer wußt' es gut! —
Wie berg' ich nun
mein banges Haupt?

Dem kühnen Knaben verfiel's,
lehrt' ihn nicht Fafner die Furcht. —
Doch weh' mir Armen!
Wie würgt' er den Wurm,
erführ' er das Fürchten von ihm?
Wie erräng' er mir den Ring?
Berfluchte Klemme!
Da klebt' ich fest,
fänd' ich nicht klugen Rath,
wie den Furchtlosen selbst ich bezwäng'. —

# Siegfrieb

(hat nun die Stüden zerseilt und in einem Schmelztigel gesangen, den er jetzt an die Herdgluth stellt: unter dem Folgenden nährt er die Gluth mit dem Blasedas).

He, Mime, geschwind: wie hieß bas Schwert, bas ich in Spähne zersponnen?

Mime
(aus feinen Gebanten auffahrend).
Rothung nennt fich
bas neibliche Schwert:
beine Mutter gab mir bie Märe.

Siegfrieb
(zu ber Arbeit).
Nothung! Nothung!
Neibliches Schwert!

```
was mußtest bu zerspringen?

Bu Spreu nun schuf ich bie scharse Bracht,
im Tigel brat' ich bie Spähne!

Hoho! hoho!
hahei! hahei!
Blase, Balg,
blase die Gluth!

Wild im Walbe
wuchs ein Baum,
ben hab' ich im Forst gefällt:
die braune Ssche
brannt' ich zu Kohl',
auf dem Herd nun liegt sie gehäuft!
```

Hoho! hoho!
hahei! hahei!
Blase, Balg,
blase die Gluth! —
Des Baumes Kohle,
wie brennt sie kühn,
wie glüht sie hell und hehr!
In springenden Junken
sprüht sie auf,
schmilzt mir des Stahles Spreu.

Hoho! hoho! hahei! hahei! Blafe, Balg, blafe bie Gluth! — Nothung! Nothung! neibliches Schwert! Schon schmilzt beines Stahles Spreu:
im eig'nen Schweiße
schwimm'st bu nun —
balb schwing' ich bich als mein Schwert!

# Mime

(während ber Abfage von Siegfried's Lieb, immer für fic, entfernt figenb).

Er ichmiebet bas Schwert, und Fafner fällt er: bas feb' ich nun ficher voraus; Hort und Ring erringt er im Barft: wie erwerb' ich mir ben Gewinn? Mit Wit und List ! erlang' ich Beibes, und berge beil mein Saupt. Rang er fich mub' mit bem Wurm, von der Müh' erlab' ihn ein Trant; aus murg'gen Gaften, die ich gesammelt, brau' ich ben Trank für ihn; wenig Tropfen nur braucht er zu trinken, finnlos finkt er in Schlaf: mit ber eig'nen Baffe, die er sich gewonnen, räum' ich ihn leicht aus bem Weg, erlange mir Ring und Sort. . Bei! Beifer Banb'rer, bünkt' ich bich bumm, wie gefällt bir nun

mein feiner Wiß? Fand ich mir wohl Rath und Ruh'?

(Er fpringt vergnugt auf, bolt Gefäge berbei, und ichlittet aus ihnen Gewurg in einen Topf)

## Siegfrieb

(hat den geschmolzenen Stahl in eine Stangensorm gegossen, und diese in das Wasser gestedt: man hort jett das laute Gezisch der Rühlung).

In das Waffer floß
ein Feuerfluß:
grimmiger Jorn
zischt' ihm da auf;
frierend zähmt' ihn der Frost.
Wie sehrend er floß,
in des Wassers Fluth
fließt er nicht mehr;
starr ward er und steif,
herrisch der harte Stahl:
heißes Blut doch
fließt ihm bald!

Run schwitze noch einmal, baß ich bich schweiße, Rothung, neibliches Schwert!

(Er fibst ben Stahl in die Rohlen und glüht ihn. Dann wendet er sich zu Mime, ber vom anderen Ende des Herbes her einen Topf an den Rand der Gluth sett.)

Was schafft ber Tölpel bort mit bem Topf? Brenn' ich hier, Stahl, brau'st bu bort Subel? Mime.

Bu Schanben kam ein Schmieb, ben Lehrer sein Knabe lehrt; mit der Kunst ist's beim Alten aus, als Roch bient er dem Kinde: brennt es das Eisen zu Brei, aus Eiern brau't ber Alte ihm Sub.

(Er fahrt fort zu tochen.)

Siegfrieb

(immer mahrend ber Arbeit).

Mime, der Künstler, lernt nun kochen; bas Schmieben schmeckt ihm nicht mehr: seine Schwerter alle hab' ich zerschmissen; was er kocht, ich kost' es ihm nicht.

Das Fürchten zu lernen will er mich führen; ein Ferner soll es mich lehren: was am besten er kann, mir bringt er's nicht bei; als Stümper besteht er inallem!

(Er hat ben rothglithenden Stahl hervorgezogen, und hämmert ihn nun, während bes folgenden Liedes, mit dem großen Schmiedehammer auf bem Ambos.)

Hoho! hahei! hoho!
Schmiebe, mein Hammer,
ein hartes Schwert!
Hoho! hahei!
hahei! hoho!

Einft färbte Blut bein falbes Blau; fein rothes Riefeln röthete bich: falt lachtest bu ba, bas warme lecteft bu fühl! Sahahei! hahahei! hahahei! hei! hei! Hoho! hoho! hoho! Nun hat die Gluth bich roth geglüht; beine weiche Sarte bem Sammer weicht: zornig fprüh'ft bu mir Funfen, baß ich bich fproben gegahmt! Beiaho! heiaho! heiaho! ho! ho! Hoho! hoho! hahei!

Hoho! hahei! hoho!

Schmiebe, mein Hammer,
ein hartes Schwert!

Hoho! hahei!

hahei! hoho! Hahei! hoho! hahei!

Der froben Funken, wie freu' ich mich! Es giert ben Rühnen bes Bornes Rraft: luftig lach'ft bu mich an, ftell'ft bu auch grimm bich und gram! Hahahei! hahahei! hahahei! hei! hei! Hoho! hoho! hoho! Durch Gluth und hammer glüdt' es mir; mit ftarten Schlägen ftredt' ich bich: nun schwinde bie rothe Scham; werbe kalt und hart wie bu kannst! Beiaho! heiaho! heiaho! ho! ho! Sahei! hoho! hahei!

(Er taucht mit bem letzten ben Stahl in bas Waffer, und lacht bei bem ftarken Gezisch.)

#### Mime

(wahrend Siegfried die geschmiedete Schwertklinge in dem Griffheste besestigt,
— wieder im Bordergrunde).

Er schafft sich ein scharfes Schwert, Fafner zu fällen, ber Zwerge Feinb: ich braut' ein Trug=Getränk, Siegfried zu fällen, bem Fafner fiel. Belingen muß mir bie Lift; lachen muß mir ber Lohn! Den ber Bruber ichuf, ben ichimmernben Reif, in ben er gezaubert zwingenbe Rraft, bas helle Golb, bas jum Berricher macht ich hab' ihn gewonnen, ich walte fein'! -Alberich felbft, ber einst mich band, zu Zwergenfrohne aming' ich ihn nun: als Niblungenfürst fahr' ich banieber; gehorchen foll mir alles heer! -Der verachtete Zwerg, mas wird er geehrt! Bu bem Sort hin brangt sich Gott und Belb: por meinem Nicken neigt fich bie Welt, por meinem Borne gittert fie bin! -Dann mahrlich müht fich Mime nicht mehr:

ihm schaffen And're
ben ew'gen Schat.

Mime, ber kühne,

Mime ist König,

Fürst ber Alben,

Walter bes All's!

Hei, Mime! wie glückte bir bas!

Ber glaubte wohl bas von bir!

# Siegfrieb

(während ber Abfage von Mime's Lieb, bas Schwert feilend, foleisend und mit bem fleinen hammer hammernb).

Rothung! Nothung!
Reidliches Schwert!
Jest haftest du wieder im Heft.
War'st du entzwei,
ich zwang dich ganz,
kein Schlag soll nun dich zerschlagen.
Dem sterbenden Bater
zersprang der Stahl,
der lebende Sohn
schuf ihn neu:
nun lacht ihm sein heller Schein,
seine Schärse schneibet ihm hart.

Nothung! Nothung! Neu und verjüngt! Zum Leben wedt' ich bich wieber. Tobt lag'ft bu in Trümmern bort, jest leuchtest bu trozig und hehr.
Beige ben Schächern
nun beinen Schein!
Schlage ben Falschen,
fälle ben Schelm! —
Schau, Mime, bu Schmieb:
so schwert!

(Er hat während bes zweiten Berses bas Schwert geschwungen, und schlägt nun damit auf den Ambos: dieser zerspaltet in zwei Stücken, von oben bis unten, so daß er unter großem Gepolter auseinander fällt. Mime — in höchster Berzückung — fällt vor Schreck siglings zu Boden. Siegfried hält jauchzend das Schwert-in die Höhe. — Der Borhang fällt schnell.)

# Zweiter Aufzug.

### Ciefer Wald.

(Ganz im Hintergrunde die Öffnung einer Höhle. Der Boden hebt sich bis zur Mitte der Bühne, wo er eine kleine Hochebene bildet; von da fenkt er sich nach hinten, der Höhle zu, wieder abwärts, so daß von dieser nur der obere Theil der Öffnung dem Zuschauer sichtbar ist. Links gewahrt man durch Baldbäume eine zerklüftete Felsenwand. — Finstere Nacht, am dichtesten über dem Hintergrunde, wo ansänglich der Blid des Zuschauers gar nichts zu unterscheiden vermag.)

#### Alberich

(an ber Felsenwand gur Seite gelagert, in differem Bruten).

In Walb und Nacht
vor Neibhöhl' halt' ich Wacht:
es lauscht mein Ohr,
mühvoll lugt mein Aug'.

Banger Tag,
beb'st du schon auf?
Dämmerst du bort
durch das Dunkel her?
(Sturmwind erbebt sich rechts aus dem Walde.)

Welcher Glanz glitzert bort auf? Näher schimmert ein heller Schein; es rennt wie ein leuchtendes Roß, bricht burch ben Walb brausend baher.

Naht schon bes Wurmes Würger? Fit's schon, ber Fasner fallt?

(Der Sturmwind legt fich wieber; ber Glang verlischt.)

Das Licht erlischt —
ber Glanz barg sich bem Blick:
Racht ist's wieber. —
Wer naht bort schimmernd im Schatten?

Der Wanberer

(tritt aus bem Balb auf, und halt Alberich gegenüber an)

Bur Neibhöhls fuhr ich bei Racht: wen gewahr' ich im Dunkel bort?

(Bie aus einem plötich zerreißenben Gewölt bricht Monbicin berein, und beleuchtet bes Banberer's Geftalt.)

Alberich

(ertennt ben Banberer, und fährt erfchroden gurud).

Du felbst läff'st bich hier feh'n? -

(Er bricht in Wuth aus.)

Was willft du hier? Fort, aus dem Weg! Bon dannen, schamloser Dieb!

Banberer.

Schwarz-Alberich, schweif'st du hier? Hütest du Fasner's Haus?

Alberich.

Jag'st bu auf neue Reibthat umher? Weile nicht hier! Weiche von hinnen! Genug beines Truges tränkte bie Stätte mit Noth; b'rum, bu Frecher, laff' sie jest frei!

Banberer.

Bu schauen kam ich, nicht zu schaffen: wer wehrte mir Wand'rers Fahrt?

Alberich

(lacht tüdisch aus).

Du Rath wüthenber Ränke!

Bär' ich dir zu lieb

boch noch dumm wie damals,
als du mich Blöden bandest!

Bie leicht gerieth es
ben Ring mir nochmals zu rauben!

Hab' Acht: beine Kunst

fenne ich wohl; boch wo bu schwach bift, blieb mir auch nicht verschwiegen. Mit meinen Schäten zahlteft bu Schulben; mein Ring lohnte ber Riefen Müh', bie beine Burg bir gebaut; mas mit ben tropigen einft bu vertragen, beff' Runen mahrt noch heut' beines Speeres herrischer Schaft. Nicht bu barfft was als Boll bu gezahlt ben Riefen wieder entreißen : du felbft gerfpellteft beines Speeres Schaft; in beiner Banb ber herrische Stab, ber ftarke gerftiebte wie Spreu.

#### Banberer.

Durch Vertrages Treue-Runen band er bich Bösen mir nicht: bich beugt er mir burch seine Kraft; zum Krieg d'rum wahr' ich ihn wohl.

Alberich.

Wie ftolg bu brau'ft in tropiger Starte,

und wie bir's im Busen boch bangt!-Berfallen bem Tob burch meinen Fluch ift Fafner, bes Bortes Buter: mer - mird ihn beerben? Wird ber neidliche Hort bem Niblung wieber gehören? Das fehrt bich mit ew'ger Sorge. Denn faff' ich ihn wieber einst in ber Fauft, anders als bumme Riefen üb' ich bes Ringes Kraft : bann gitt're ber Belben heiliger Süter! Walhall's Höhen fturm' ich mit Bella's Beer : ber Welt malte bann ich!

Banberer.

Deinen Sinn kenn' ich; boch forgt er mich nicht: bes Ringes waltet wer ihn gewinnt.

Alberich.

Wie dunkel sprichst du,
was ich deutlich doch weiß!
An Helbensöhne
hält sich dein Trot,
die traut beinem Blute entblüht.
Pflegtest du wohl eines Knaben,

ber klug bie Frucht bir pflücke, bie bu — nicht brechen barf'st?

Banberer.

Mit mir — nicht,
hab're mit Mime:
bein Bruber bringt bir Gefahr;
einen Knaben führt er daher,
ber Fafner ihm fällen soll.
Nichts weiß ber von mir;
ber Niblung nütt ihn für sich.
D'rum sag' ich bir, Gesell:
thue frei wie's bir frommt!
Höre mich wohl,
sei auf ber Hut:
nicht kennt ber Knabe ben Ring,
boch Mime kundet' ihn aus.

Alberich.

Deine Band hielteft bu vom Bort?

Manberer.

Wen ich liebe laff' ich für fich gewähren; er fteh' ober fall', fein Herr ift er: Helben nur können mir frommen.

Alberich.

Mit Mime räng' ich allein um ben Ring?

Wanberer.

. Außer bir begehrt er einzig bas Gut.

Alberich.

Und boch gewänn' ich ihn nicht?

Banberer.

Gin Helbe naht
ben Hort zu befrei'n;
zwei Riblungen geizen bas Gold:
Fafner fällt,
ber ben King bewacht: —
wer ihn rafft, hat ihn gewonnen. —
Willft du noch mehr?
Dort liegt ber Wurm:
warn'st du ihn vor dem Tod,
willig wohl ließ' er den Tand. —
Ich selber weck' ihn dir auf. —
(Er wendet sich nach hinten.)
Fasner! Fasner!
Erwache, Wurm!

Alberich

(in gespanntem Erstaunen, für sich). Was beginnt der Wilde? Gönnt er mir's wirklich? (Aus der sinsteren Tiese des Hintergrundes bort man)

Fafner's Stimme. Wer ftört mir ben Schlaf? Banberer.

Gekommen ist einer, Roth dir zu künden: er lohnt dir's mit dem Leben, lohn'st du das Leben ihm mit dem Horte, den du hütest.

Fafner.

Bas will er?

Alberich.

Wache, Fafner! Bache, bu Burm! Ein starker Helbe naht, bich heil'gen will er besteh'n.

Fafner.

Dich hungert fein'.

Banberer.

Rühn ift bes Rindes Rraft, scharf fcneibet fein Schwert.

Alberich.

Den gold'nen Ring geizt er allein: laff' mir ben Ring zum Lohn, so wend' ich ben Streit; bu wahrest ben Hort, und ruhig leb'st bu lang'!

> Fafner (gähnt).

Iagt mich schlafen!

Manberer

(lacht laut).

Nun, Alberich, bas schlug fehl!
Doch schilt mich nicht mehr Schelm!
Dieß Eine, rath' ich,
merke noch recht:
Alles ist nach seiner Art;
an ihr wirst bu nichts ändern.
Ich lass' bir bie Stätte:
stelle dich sest!
Bersuch's mit Mime, dem Bruder:
ber Art ja versieh'st bu dich besser.
Was anders ist,
bas lerne nun auch!

(Er verschwindet im Walde. Sturmwind erhebt sich und verliert sich schnell wieder.)

#### MIberich

(nachdem er ihm lange grimmig nachgesehen).

Da reitet er hin auf lichtem Roß: mir läßt er Sorg' und Spott! Doch lacht nur zu, ihr leichtfinniges,
luftgieriges
Göttergelichter:
euch feh' ich
noch alle vergeh'n!
So lange bas Golb
am Lichte glänzt,
hält ein Wiffenber Bacht: —
trügen wird euch fein Trop.

(Morgendammerung. Al berich verbirgt fich gur Seite im Geffift.)

## Mime und Siegfried

(treten bei anbrechendem Tage auf. Siegfried trägt das Schwert an einem Gehenke. Mime erspäht genau die Stätte, jorscht endlich dem hintergrunde zu, der — während die Anhöhe im mittleren Bordergrunde später immer heller von der Sonne beleuchtet wird — in finsteren Schatten gehüllt bleibt, und bedeutet dann Siegfried).

Mime.

Bur Stelle find wir: bleib' hier fteh'n !

Siegfrieb

(set sich unter eine große Linde). Hern hast bu mich geleitet; bu mahrest ben Hort, und ruhig leb'st bu lang'!

> Fafner (gähnt).

36 lieg' und besite: — lagt mich schlafen!

Wanberer

(lacht laut).

Nun, Alberich, das schlug fehl!

Doch schilt mich nicht mehr Schelm!

Dieß Eine, rath' ich,

merke noch recht:

Alles ift nach seiner Art;

an ihr wirst du nichts ändern. —

Ich lass' dir die Stätte:

stelle dich sest!

Bersuch's mit Mime, dem Bruder:

der Art ja versieh'st du dich besser.

Was anders ist,

das lerne nun auch!

(Er verschwindet im Walde. Sturmwind erhebt sich und verliert sich schnell wieder.)

## Alberich

(nachbem er ihm lange grimmig nachgesehen).

Da reitet er hin auf lichtem Roß: mir läßt er Sorg' und Spott! Doch lacht nur zu,

١

ihr leichtsinniges,
lustgieriges
Göttergelichter:
euch seh' ich
noch alle vergeh'n!
So lange bas Golb
am Lichte glänzt,
hält ein Wissender Wacht: — .
trügen wird euch sein Trop.

(Morgendämmerung. Al berich verbirgt fich gur Seite im Geflüft.)

## Mime und Siegfried

(treten bei anbrechendem Tage auf. Siegfried trägt das Schwert an einem Gehenke. Mime erspäht genau die Stätte, jorscht endlich dem hintergrunde zu, der — während die Anhöhe im mittleren Bordergrunde später immer heller von der Sonne beleuchtet wird — in finsteren Schatten gehüllt bleibt, und bedeutet dann Siegfried).

Mime.

Bur Stelle find wir: bleib' hier fteh'n!

Siegfrieb

(sett sich unter eine große Linde). Hier soll ich bas Fürchten lernen? — Fern hast bu mich geleitet; wo es jebem schlägt, trag' es Mann ober Thier?

Mime.

Gewiß, Knabe, ba führt's auch ber Wurm; nun kommt bir bas Fürchten wohl an?

Siegfrieb.

Nothung stoß' ich bem Stolzen in's Herz: foll das etwa Fürchten heißen? He, du Alter, ist das alles, was beine List mich lehren kann? Fahr' beines Weg's dann weiter; das Fürchten lern' ich hier nicht.

Mime.

Wart' es nur ab!

Was ich dir fagte,

bünke dich tauber Schall:

ihn felber mußt du

hören und feh'n,

bie Sinne vergeh'n dir dann schon!

Benn dein Blick verschwimmt,

ber Boden dir schwankt,

im Busen bang

bein herz erbebt: —

bann bank'ft bu mir, ber bich führte, gebenk'ft wie Dime bich liebt.

Siegfrieb
(springt unwillig auf).

Du sollst mich nicht lieben, —
sagt' ich bir's nicht?
Fort aus ben Augen mir;
lass' mich allein:
sonst halt' ich's hier länger nicht aus,
fängst bu von Liebe gar an!
Das eklige Nicken
und Augenzwicken,
wann endlich soll ich's
nicht mehr seh'n?
Wann werd' ich ben Albernen los?

Mime.

Ich laffe bich schon:
am Quell bort lagr' ich mich.
Steh' du nur hier;
steigt die Sonne zur Höh',
merk' auf den Wurm,
aus der Höhle wälzt er sich her:
hier vorbei
biegt er bann,
am Brunnen sich zu tränken.

Siegfried
(Lachend).

Mime, weil'st bu am Quell, bahin lass' ich ben Wurm wohl geh'n: Rothung stoß' ich ihm erst in die Rieren, wenn er dich selbst bort mit 'weg gesoffen! Darum, hör' meinen Rath, raste nicht bort am Quell: kehre dich 'weg, so weit du kannst, und komm' nie mehr zu mir!

Mime.

Nach freislichem Streit bich zu erfrischen, wirst du mir wohl nicht wehren? Ruse mich auch, barb'st du des Rathes oder wenn dir dus Fürchten gefällt.

Siegfrieb (weift ihn mit einer beftigen Gebarbe fort).

Mime

(im Abgeben, für sich).

Fafner und Siegfrieb — .
Siegfried und Fafner — .
oh, brächten beibe sich um!
(Er geht in den Wald zurück.)

Siegfrieb (allein).

(Er setzt sich wieder unter die große Linde.)
Daß der mein Bater nicht ist,
wie fühl' ich mich drob so froh!
Nun erst gefällt mir
der frische Wald;
nun erst lacht mir
der lustige Tag,

ba ber garftige von mir schieb, und ich gar nicht ihn wiederseh'!

(Sinnendes Schweigen.)

Bie fah wohl mein Bater aus? — Ha! — gewiß wie ich felbst:
benn wär' wo von Mime ein Sohn,
müßt' er nicht ganz
Mime gleichen?
G'rabe so garstig,
griesig und grau,
klein und krumm,
höd'rig und hinkend,
mit hängenden Ohren,

triefigen Augen — — fort mit bem Alp!

3ch mag ihn nicht mehr feb'n.

(Er lehnt sich zurud und blickt durch ben Baumwipfel auf. Langes Schweigen. — Waldweben.)

Aber — wie fah meine Mutter wohl auß? Das — kann ich nun gar nicht mir benken! — Der Rehhindin gleich glänzten gewiß ihr hell schimmernde Augen, nur noch viel schöner! — —

Da bang sie mich geboren,
warum aber starb sie da?
Sterben die Menschenmütter
an ihren Söhnen
alle dahin?
Traurig wäre das, traun! — —
Ach! möcht' ich Sohn
meine Mutter seh'n! — —
Meine — Mutter! —
Gin Menschenweiß! —

(Er seufzt und streckt sich tieser zuruld. Langes Schweigen. — Der Bosgelgesang sesselt endlich seine Ausmerksamkeit. Er lauscht einem schönen Bogel über ihm.)

Du holbes Bög'lein!
Dich hört' ich noch nie:
bift du im Hain hier baheim? —
Berftünd' ich sein sußes Stammeln!
Gewiß sagt' es mir was, —
vielleicht — von ber lieben Mutter? —

Gin zankenber Zwerg hat mir erzählt, ber Bög'lein Stammeln gut zu versteh'n, bazu könnte man kommen: wie bas wohl möglich wär'?

(Er finnt nach. Sein Blid fällt auf ein Rohrgeblisch unweit ber Linde)

Hei! ich versuch's,
fing' ihm nach:

auf bem Rohr tön' ich ihm ähnlich!
Entrath' ich ber Worte,
achte ber Weise,
sing' ich so seine Sprache,
versteh' ich wohl auch was er spricht.

(Er hat sich mit dem Schwerte ein Rohr abgeschnitten, und schnitzt sich eine Pseise draus.)

Es schweigt und lauscht: -so schwatz' ich benn los!

(Er versucht auf der Pfeise die Weise des Bogels nachzuahmen: es gliickt ihm nicht; verdrießlich schüttelt er oft den Kopf: endlich setzt er ganz ab.)

Das tönt nicht recht;
auf bem Rohre taugt
bie wonnige Weise nicht. —
Bög'lein, mich bünkt,
ich bleibe bumm:
von bir lern' ich nicht leicht! —

Nun schäm' ich mich gar
vor bem schelmischen Lauscher:
er lugt, und kann nichts erlauschen. —
heiba! so höre
nun auf mein Horn;
auf bem bummen Rohre
geräth mir nichts. —
Einer Waldweise,
wie ich sie kann,
ber lustigen sollst bu lauschen.
Rach liebem Gesellen

lock' ich mit ihr:
nichts beff'res kam noch
als Wolf und Bär.
Run will ich seh'n,
wen jest fie mir lockt:
ob bas mir ein lieber Gesell?

(Er hat die Pfeise sortgeworfen, und blaft nun auf feinem kleinen filbernen Horne Enflige Beife.)

(Im Hintergrunde regt es sich. Fasner, in der Gestalt eines ungebeuren eidechsenartigen Schlangenwurmes, hat sich in der Höhle von feinem Lager erhoben; er bricht durch das Gesträuch, und wälzt sich aus der Tiefe nach der höhrern Stelle vor, so daß er mit dem Borderleibe bereits auf ihr angelangt ift. Er stöft jeht einen farken gähnenden Laut aus)

# Siegfrieb

(wendet sich um, gewahrt Fasner, blidt ihn verwundert an, und lacht).

Da hätte mein Lieb

mir 'was liebes erblasen!

Du wär'st mir ein saub'rer Gesell!

Fafner

(hat bei Siegfrieb's Anblid angehalten).

Was ift da?

Sieg fried.

Gi, bift du ein Thier,

bas zum Sprechen taugt, wohl ließ' sich von dir 'was lernen? Hier kennt einer das Fürchten nicht: kann er's von dir erfahren?

Fafner.

Saft bu übermuth?

Siegfrieb.

Muth und Übermuth — was weiß ich! Doch bir fahr' ich zu Leibe, lehr'ft bu bas Fürchten mich nicht!

> Fafner (lacht).

Trinken wollt' ich: nun treff' ich auch Fraß!

(Er öffnet feinen Rachen und zeigt die Bahne.)

Siegfrieb.

Eine zierliche Fresse
zcig'st du mir da:
Lachende Zähne
im Leckermaul!
Gut wär's den Schlund dir zu schließen;
dein Rachen reckt sich zu weit!

Fafner.

Bu tauben Reben taugt er ichlecht: bich zu verschlingen frommt ber Schlunb.

(Er brobt mit bem Schweise.)

Siegfrieb.

Hoho, du graufam grimmiger Kerl, von dir verdaut sein dünkt mich übel: räthlich und fromm doch scheint's, du verrecktest hier ohne Frist.

> Fafner (brillt).

Bruh! Komm', prahlendes Kind!

Siegfrieb

(faßt das Schwert).

Sieh' bich vor, Brüller: ber Prahler fommt!

(Er fleut fich Fafner entgegen: biefer hebt fich weiter vor auf die Bodenserhöhung, und sprüht aus seinen Rüftern nach ihm. Siegfried springt zur Seite. Fasner schweig nach vorn, um Siegfried zu saffen: dieser weicht ihm aus, indem er mit einem Sate über den Ruden des Burmes hinwegspringt; als der Schweif sich auch hierhin ihm schnell nachwendet, und ihn saft schon pack, verwundet Siegfried diesen mit dem Schwerte. Fasner zieht den Schweif hastig zuruch, brunt, und baumt seinen Vorderleib, um mit

bessen voller Bucht zur Seite sich auf Siegsried zu wersen: so bietet er biesem die Brust; Siegsried erspäht schnell die Stelle des Herzens, und sibst sein Schwert bis an das Heft hinein. Fasner bäumt sich vor Schwerz noch höher, und finkt, als Siegsried das Schwert losgelassen und zur Seite gesprungen ist, auf die Bunde zusammen.)

Siegfrieb.

Da lieg', neibischer Kerl! Nothung träg'st bu im Herzen.

Fafner

(mit schwächerer Stimme).

Wer bift bu, kühner Anabe, ber bas Herz mir traf? Wer reizte bes Kindes Muth zu ber mordlichen That? Dein hirn brütete nicht, was bu vollbracht.

Siegfrieb.

Biel weiß ich noch nicht, noch nicht auch wer ich bin: mit dir mordlich zu ringen reizteft du felbst meinen Muth.

Fafner.

Du helläugiger Knabe, unkund beiner felbst: wen du gemordet melb' ich dir. Die einst der Welt gewaltet, Richard Wagner, Ges. Schristen VI. ber Riefen ragend Gefchlecht, Fafolt und Fafner, bie Brüber fielen nun beibe. Um verfluchtes Golb, von Göttern vergalt, traf ich Fasolt zu tobt: ber nun als Wurm ben bort bewachte, Fafner, ben letten Riefen, fällte ein rofiger Belb. -Blide nun hell, blühenber Anabe; bes Hortes Berrn umringt Verrath: ber bich Blinben reigte gur That, beräth nun bes Blühenben Tob.

(Erfterbend.)

Mert', wie's endet: -- acht' auf mich!

Siegfrieb.

Woher ich ftamme, rathe mir noch; weise ja schein'st bu Wilber im Sterben; rath' es nach meinem Namen: Siegfried bin ich genannt.

Fafner.

Siegfrieb . . .! (Er feufat, hebt fich und firbt.)

### · Siegfrieb.

Bur Kunde taugt kein Tobter. —
So leite mich benn
mein lebenbes Schwert!

(Fafner hat fich im Sterben zur Seite gewalft. Siegfried zieht bas Schwert aus feiner Bruft; babei wird feine Hand vom Blute benett: er fahrt heftig mit ber Hand auf.)

#### Wie Feuer brennt bas Blut!

(Er führt unwillfürlich die Finger zum Munde, um das Blut von ihnen abzusaugen. Wie er sinnend vor sich hinblick, wird plötzlich seine Ausmertsamsteit von dem Gesange der Baldvögel angezogen. Er lauscht mit verhaltenem Athem.) —

Ist mir boch fast —
als sprächen bie Bög'lein zu mir:
beutlich bünken mich's Worte!
Rütte mir bas
bes Blutes Genuß? —
Das selt'ne Bögelein hier —
horch! was singt es mir?

# Stimme eines Baldvogels

(in der Linde).

Hei! Siegfried gehört nun der Riblungen Hort: o fänd' in der Höhle den Hort er jett! Wollt' er den Tarnhelm gewinnen, der taugt' ihm zu wonniger That: doch möcht' er den Ring sich errathen, der macht' ihn zum Walter der Welt!

Siegfrieb. :

Dank, liebes Bög'lein, für beinen Rath: gern folg' ich bem Ruf.

(Er geht und fleigt in die Sohle hinab, wo er alsbald ganglich verschwindet.)

(Mime folleicht heran, schen umherblidend, um sich von Fasner's Tod zu überzeugen. — Gleichzeitig tommt von der anderen Seite Alberich aus dem Geffüst hervor; er beobachtet Mime genau. Als dieser Siegsried nicht mehr gewahrt, und vorsichtig sich nach hinten der Höhle zuwendet, stürzt Alberich auf ihn zu, und vertritt ihm den Weg:)

Alberich.

Wohin schleich'ft bu eilig und schlau, schlimmer Gesell?

Mime.

Berfluchter Bruber, bich braucht' ich hier! Was bringt bich her?

Alberich.

Geizt es bic Schelm nach meinem Gold? Berlang'st du mein Gut? Mime.

Fort von ber Stelle! Die Stätte ist mein: mas ftöberst bu hier?

Alberich.

Stör' ich bich wohl im ftillen Geschäft, wenn bu hier ftiel'ft?

Mime.

Was ich erschwang mit schwerer Müh', soll mir nicht schwinden.

Alberich.

Haft bu bem Rhein bas Golb zum Ringe geraubt? Erzeugtest bu gar ben zähen Zauber im Reif?

Mime.

Wer schuf ben Tarnhelm, ber die Gestalten tauscht? Der sein' bedurfte, erdachtest bu ihn wohl?

Alberich.

Was hättest bu Stümper je wohl zu stampfen verstanden?

Der Zauberring zwang mir zur Kunft erft ben Zwerg.

Mime.

Wo haft bu ben Ring? Dir Zagem entrissen ihn Riesen. Was du verlor'st, meine List erlangt' es für mich.

Alberich.

Mit bes Knaben That willst du Knider nun knausern? Dir gehört sie gar nicht, ber Helle ist selbst ihr Herr!

Mime.

Ich zog ihn auf; für die Zucht zahlt er mir nun: für Müh' und Laft erlauert' ich lang' meinen Lohn!

Alberich.

Für bes Anaben Zucht will ber knick'rige schäbige Anecht keck und kühn gar wohl König nun sein? Dem räubigsten Hund wäre ber Ring gerath'ner als dir: nimmer erring'st bu Rüpel den Herrscherreif!

Mime.

Behalt' ihn benn;
hüte ihn wohl
ben hellen Reif!
Sei du Herr:
boch mich heiße auch Bruber!
Um meines Tarnhelm's
luftigen Tand
tausch' ich ihn dir:
uns beiden taugt's,
theilen die Beute wir so.

Alberich

(höhnisch lachend).

Theilen mit dir?
und den Tarnhelm gar?
Wie schlau du bift!
Sicher schlief' ich
niemals vor deinen Schlingen!

Mime

(außer fich).

Selbst nicht tauschen? Auch nicht theilen? Leer soll ich geh'n, ganz ohne Lohn? Gar nichts willst bu mir laffen? Alberich.

Nichts von allem, nicht einen Nagel follft du dir nehmen!

Mi m e

(wüthend).

Beber Ring noch Tarnhelm foll bir benn taugen!
Richt theil' ich nun mehr!
Gegen bich ruf' ich
Siegfried zu Rath
und bes Recken Schwert:
ber rasche Helb,
ber richte, Brüberchen, bich!

Alberich.

Kehre dich um: — aus der Höhle kommt er schon her —

Mime.

Kindischen Tand erkor er gewiß. —

Alberich.

Den Tarnhelm hat er! -

Mime.

Doch auch ben Ring! —

Alberich.

Berflucht! - ben Ring! -

Mime

(lacht hämisch).

Laff' ihn ben Reif bir boch geben! — Ich will ihn mir schon gewinnen. — (Er schlühft in den Wald zurud.)

Alberich.

Und boch feinem Herrn foll er allein noch gehören!

(Er verfdwindet im Geflüft.)

(Siegfried ift, mit Tarnhelm und Ring, während bes Letten lanzjam und finnend aus der hohle vorgeschritten: er betrachtet gedankenvoll seine Beute und halt, nahe dem Baume, auf der hohe wieder au. — Große Stille.)

Siegfried.

Bas ihr mir nützet weiß ich nicht: boch nahm ich euch aus des Hort's gehäuftem Gold, weil guter Rath mir es rieth. So taug' eu're Zier als bes Tages Zeuge: mich mahne ber Tanb, baß ich kämpfend Fafner erlegt, boch bas Fürchten noch nicht gelernt!

(Er fiedt ben Tarnhelm fich in ben Gartel, und ben Reif an ben Finger.
— Stillschweigen. Bachfendes Baldweben. — Siegfried achtet unwilltürlich wieder bes Bogels, und laufcht ihm mit verhaltenem Athem.)

Stimme bes Walbvogels

(in ber Linbe).

hei! Siegfried gehört
nun ber helm und Ring!
D traut' er Mime
bem treulosen nicht!
Hörte Siegfried nur scharf
auf bes Schelmen heuchlergereb':
wie sein herz es meint
kann er Mime versteh'n;
so nüht' ihm bes Blutes Genuß.

(Siegfrieb's Miene und Gebarbe brliden aus, daß er alles wohl vernommen. Er fieht Mime fich nähern, und bleibt, ohne fich zu ruhren, auf sein Schwert geftützt, beobachtend und in fich geschloffen, in setuer Stellung auf ber Anhöhe bis zum Schlusse bes folgenden Auftrittes.)

Mime

(langfam auftretenb).

Er finnt und ermägt ber Beute Werth: weilte wohl hier ein weiser Wand'rer, schweifte umher,

Siegfrieb.

Den Lehrer fand ich noch nicht.

Mime.

Doch ben Schlangenwurm, bu haft ihn erschlagen: bas war boch ein schlimmer Geseu?

Siegfrieb.

So grimm und tüdisch er war, sein Tob grämt mich boch schier, ba viel üblere Schächer unerschlagen noch leben!
Der mich ihn morben hieß, ben haff' ich mehr als ben Wurm.

Mime.

Nur sacht'! Nicht lange
fieh'st du mich mehr:
zu ew'gem Schlaf
schließ' ich die Augen dir bald!
Bozu ich dich brauchte,
das hast du vollbracht;
jest will ich nur noch
die Beute dir abgewinnen:
mich dünkt, das soll mir gelingen;
zu bethören bist du ja leicht!

Siegfrieb.

So finn'ft bu auf meinen Schaben?

Mime.

Wie fagt' ich bas? —
Siegfried, hör' doch, mein Sohn!
Dich und beine Art
haßt' ich immer von Herzen;
aus Liebe erzog ich
bich lästigen nicht:
bem Horte in Fafner's Hut,
bem Golbe galt meine Müh'.
Giebst du mir das
nun gutwillig nicht, —
Siegfried, mein Sohn,
bas sieh'st du wohl selbst —
bein Leben mußt du mir lassen!

Siegfrieb.

Daß du mich haffest, hör' ich gern: boch mein Leben auch muß ich dir laffen?

Mime.

Das sag' ich boch nicht?. Du versteh'st mich falsch!

(Er giebt fich bie erfichtlichfte Milbe zur Berftellung.)

Sieh', du bist müde
von harter Müh';
brünstig brennt dir der Leib:
bich zu erquicken
mit queckem Trank
säumt' ich Sorgender nicht.
Als dein Schwert du dir branntest,
braut' ich den Sud:
trink'st du nun den,
gewinn' ich dein trautes Schwert,
und mit ihm Helm und Hort.

(Er fichert bagu.)

Siegfrieb.

So willst du mein Schwert und was ich erschwungen, Ring und Beute mir rauben?

Mime.

Was bu boch falfch mich verfteh'ft!

Stamml' ich und faf'le wohl gar? Die größte Mühe geb' ich mir, mein beimliches Sinnen heuchelnd zu bergen, und bu bummer Bube beutest alles boch falsch! Offne bie Ohren und vernimm genau: bore, mas Mime meint! -Bier nimm, trinfe bie Labung! Mein Trank labte bich oft: that'st bu wohl unwirsch, stelltest bich arg: was ich bir bot erbof't auch - nahm'ft bu's boch immer.

## Siegfrieb

(ohne eine Miene zu verzieh'n). Sinen guten Trank hätt' ich gern: wie haft bu biesen gebrau't?

#### Mime.

Hei, so trink' nur:
trau' meiner Kunst!
In Nacht und Nebel
sinken die Sinne dir bald:
ohne Bach' und Biffen,
stracks streck'st du die Glieder.

Lieg'st bu nun ba,
leicht könnt' ich

bie Beute nehmen und bergen:
boch erwachtest bu je,
nirgends mär' ich
sicher vor dir,
hätt' ich selbst auch den Ring.
D'rum mit dem Schwert,
bas so scharf du schuf'st,
hau' ich dem Kind
ben Kopf erst ab:
bann hab' ich mir Ruh' und ben Ring!

(Er kichert wieder.)

Siegfrieb.

Im Schlafe willst bu mich morben?

Mime.

Was möcht' ich? Sagt' ich benn bas? — Ich will bir Kind nur ben Kopf abhau'n.

Denn haßte ich bich auch nicht so hell, und hätt' ich bes Schimpf's und ber schändlichen Rüh' auch nicht so viel zu rächen: aus bem Weg bich zu räumen barf ich nicht rasten, wie käm' ich sonst anders zur Beute, ba Alberich auch nach ihr lugt? — —

Run, mein Wälfung! Wolfssohn bu! Sauf' und würg' dich zu todt: nie thu'ft du mehr einen Schluck!

(Er hat sich nahe an Siegfried herangemacht, und reicht ihm jetzt mit widerlicher Zudringlichkeit ein Trinkhorn, in das er zuvor aus einem Gefäße das Getränt gegossen. Siegfried hat bereits das Schwert gesast, und streckt jetzt, wie in einer Anwandlung hestigen Eles, Mime mit einem Streiche todt zu Boten. — Man hört Alberich aus dem Geklüft heraus ein höhnisches Gelächter ausschlagen.)

#### Siegfrieb.

Schmed' bu mein Schwert,
ekliger Schwäßer!
Reibes=Zoll
zahlt Nothung:
bazu burft' ich ihn schmieben.

(Er padt Mime's Leichnam auf, schleppt ihn nach ber Höhle, und wirft ihn bort hinein.)

In ber Höhle hier
lieg' auf bem Hort!
Mit zäher Lift
erzieltest bu ihn:
jest magst bu bes wonnigen walten!
Einen guten Wächter
geb' ich bir auch,
baß er vor Dieben bich beckt.

(Er walst die Leiche des Wurmes vor den Eingang der Höhre, so daß er diesen gang damit verstopft.)

Da lieg' auch bu, bunkler Wurm! Den gleißenben Hort hüte zugleich mit dem beuterührigen Feind: so fandet ihr beibe nun Ruh'!

(Er tommt nach ber Arbeit wieber vor. - Es ift Mittag.)

Heiß warb mir
von der harten Last! —
Brausend jagt sich
mein brünstiges Blut;
die Hand brennt mir am Haupt. — —
Hoch steht schon die Sonne:
aus lichtem Blau
blickt ihr Aug'
auf den Scheitel steil mir herab. —
Linde Kühlung
erkies' ich mir unter der Linde!

(Er firedt fich wieder unter ber Linde aus. — Große Stille. Baldweben. Nach einem längeren Schweigen.)

Noch einmal, liebes Bög'lein,
ba wir so lang'
lästig gestört,
lauscht' ich gern beinem Sang:
auf bem Zweige seh' ich
wohlig dich wiegen;
zwitschernd umschwirren
dich Brüber und Schwestern,
umschweben dich lustig und lieb.

Doch ich — bin so allein, hab' nicht Bruber noch Schwester; meine Mutter schwand, Richard Wagner, Ges. Schriften VI. mein Bater fiel:
nie sah sie ber Sohn! —

Mein einz'ger Gesell
war ein garst'ger Zwerg;
Güte zwang
nie uns zu Liebe;
listige Schlingen
warf mir ber schlaue: —
nun mußt' ich ihn gar erschlagen! —

Freundliches Bög'lein,
dich frag' ich nun:
gönntest du mir
wohl ein gutes Gesell?
Willst du das rechte mir rathen?
Ich locke so oft,
und erlos't' es nicht:
du, mein Trauter,
träf'st es wohl besser!
Co recht ja riethest du schon:
nun sing', ich lausche dem Sang.
(Schweigen; dann:)

Stimme des Waldvogels.

Hoci! Siegfried erschlug
nun den schlimmen Zwerg!

Jest wüßt' ich ihm noch
das herrlichste Weib.

Auf hohem Felsen sie schläft,
ein Feuer umbrennt ihren Saal:
durchschritt' er die Brunst,

ermedt' er die Braut, Brunnhilbe mare bann fein!

## Ciegfrieb

(fährt mit jaber heftigfeit vom Gige auf).

O holber Sang!
Süßester Hauch!
Wie brennt sein Sinn
mir sehrend die Brust!
Wie zuckt er heftig
zündend mein Herz!
Was jagt mir so jach
durch Herz und Sinne?
Sing' es mir, süßer Freund!

Der Balbrogel.

Lustig im Leib sing' ich von Liebe; wonnig und weh' web' ich mein Lieb: nur Sehnenbe kennen ben Sinn!

# Siegfrieb.

Fort jagt mich's jauchzend von hinnen, fort aus dem Walb auf den Fels! — Noch einmal fage mir, holber Sänger: werd' ich das Feuer durchbrechen? fann ich erwecken die Braut?

Der Balbrogel.

Die Braut gewinnt, Brünnhilb' erwedt ein Feiger nie: nur wer bas Fürchten nicht kennt!

Siegfrieb

(lacht auf vor Entzücken).

Der bumme Knab',
ber bas Fürchten nicht kennt,
mein Bög'lein, bas bin ja ich!
Roch heut' gab ich
vergebens mir Rüh',
bas Fürchten von Fafner zu kernen.
Run brennt mich die Luft,
es von Brünnhilb' zu wiffen:
wie find' ich zum Felsen den Weg?

(Der Bogel flattert auf, fcwebt ilber Siegfried, und fliegt bavon.)

Siegfrieb (jauckzenb).

So wird mir ber Weg gewiesen: wohin du flatterst folg' ich dem Flug!

(Er eilt bem Bogel nach. — Der Borhang fällt.)

# Pritter Aufzug.

# Wilde Begend.

(Am Fuße eines Felsenberges, ber links nach hinten steil aufsteigt. — Nacht, Sturm und Wetter, Blig und Donner.)

Bor einem gruftähnlichen Sohlenthore im Felfen fteht ber

Banberer.

Bache! Bache!
Bala, erwache!
Aus langem Schlafe
wed' ich bich schlummernde wach.
Ich rufe dich auf:
herauf! herauf!
Aus nebliger Gruft,
aus nächt'gem Grunde herauf!
Erba! Erda!
Ewiges Beib!
Aus heimischer Tiefe

tauche zur Höh'!
Dein Wedlieb sing' ich,
baß du erwach'st;
aus sinnendem Schlafe
sing' ich dich auf.
Allwissende!
Urweltweise!
Erda! Erda!
Ewiges Weib!

Wache, du Wala! erwache!

(Die Höhlengruft hat zu erdämmern begonnen: in bläulichem Lichtschie fleigt Erda aus der Tiese. Sie erscheint wie von Reis bedeckt; Haar und Gewand wersen einen glitzernden Schimmer von sich.)

Erba.

Stark ruft bas Lieb; kräftig reizt ber Zauber; ich bin erwacht aus wissenbem Schlaf: wer scheucht ben Schlummer mir?

Wanberer.

Der Weckrufer bin ich,
und Weisen üb' ich,
daß weithin wache
was fester Schlaf umschließt.
Die Welt durchzog ich,
wanderte viel,
Kunde zu werben,
urweisen Rath zu gewinnen.
Kundiger giebt es

feine als dich:
bekannt ist dir
was die Tiese birgt,
was Berg und Thal,
Luft und Wasser durchwebt.
Wo Wesen sind
weht bein Athem;
wo Hirne sinnen
haftet dein Sinn:
alles, sagt man,
sei dir bekannt.
Daß ich nun Kunde gewänne,
weckt' ich dich aus dem Schlas.

#### Erba.

Mein Schlaf ist Träumen,
mein Träumen Sinnen,
mein Sinnen Walten bes Wissens.
Doch wenn ich schlafe,
wachen Rornen:
sie weben bas Seil,
und spinnen fromm was ich weiß: —
was fräg'st bu nicht bie Nornen?

#### Wanberer.

Im Zwange ber Welt weben die Nornen; sie können nichts wenden noch wandeln; doch beiner Weißheit bankt' ich den Rath wohl, wie zu henmen ein rollendes Rad?

Erba.

Männerthaten
umdämmern mir den Muth:
mich Wissende selbst
bezwang ein Waltender einst
Ein Wunschmädchen
gebar ich Wotan:
der Helden Wal
hieß er für ihn sie füren
Kühn ist sie
und weise auch:
was weck'st du mich,
und fräg'st um Kunde
nicht Erda's und Wotan's Kind?

Banberer.

Die Walküre mein'st bu,
Brünnhilb', die Maid?
Sie trotte dem Stürmebezwinger,
wo am stärksten er selbst sich bezwang:
was den Lenker der Schlacht
zu thun verlangte,
doch dem er wehrte —
— zuwider sich selbst —
allzu vertraut
wagte die trotzige
das für sich zu vollbringen,
Brünnhild' in brennender Schlacht.
Streitvater
strafte die Maid;
in ihr Auge drück' er Schlaf;

auf bem Felsen schläft sie fest:
erwachen wird
die weihliche nur
um einen Mann zu minnen als Weib.
Frommten mir Fragen an sie?

## Erb a

(ift in Sinnen versunten, und beginnt erft nach langerem Schweigen).

Wirr wird mir's feit ich ermacht: wild und fraus freis't die Welt! Die Balfüre. ber Bala Rind, buft' in Banben bes Schlaf's, als bie wiffenbe Mutter schlief? Der ben Trop lehrte ftraft ben Trop? Der bie That entzügelt gurnt um die That? Der das Recht mahrt wehret bem Recht? Der bie Gibe hütet herrscht burch Meineid? -Laff' mich wieber hinab: Schlaf verschließe mein Wiffen!

#### Banberer.

Dich Mutter laff' ich nicht zieh'n, ba bes Zaubers ich mächtig bin. —

Urwissenb
stachest bu einst
ber Sorge Stachel
in Botan's wagendes Herz:
mit Furcht vor schmachvoll
feinblichem Ende
füllt' ihn bein Wissen,
baß Bangen band seinen Muth.
Bist bu ber Welt
weisestes Weib,
sage mir nun:
wie besiegt die Sorge ber Gott?

Erba.

Du bist — nicht was bu bich nenn'st! Was kam'st du störrischer Wilder zu stören der Wala Schlaf? Friedloser, lass' mich frei! Löse des Zaubers Zwang!

Manberer.

Du bift — nicht
was du bich wähn'st!
Urmütter-Weisheit
geht zu Ende:
dein Wissen verweht
vor meinem Willen.
Weißt du, was Wotan — will?
Dir unweisen

ruf' ich's in's Ohr, bag bu forglos ewig nun schläf'st. --

Um ber Götter Enbe grämt mich bie Ungft nicht, feit mein Bunfch es - will! Was in Zwiespalt's wilbem Schmerze verzweifelnd einst ich beschloß, froh und freudig führ' ich frei es nun aus: weiht' ich in muthenbem Efel bes Niblungen Neib icon bie Welt, bem wonnigften Balfung weis' ich mein Erbe nun an. Der von mir erforen, boch nie mich gekannt, ein fühnfter Anabe, meines Rathes bar, errang bes Niblungen Ring: lebig bes Reibes, liebesfroh, erlahmt an bem Eblen Alberich's Fluch; benn fremb bleibt ihm die Furcht Die bu mir gebar'ft, Brunnhilbe, fie wedt hold fich ber Belb: machend wirkt bein miffenbes Rind erlösende Weltenthat. -D'rum ichlafe nun bu,

schließe bein Auge;

träumend erschau' mein Ende!

Bas jene auch wirken —
bem ewig Jungen
weicht in Wonne der Gott. —
Hinab denn, Erda!
Urmütter=Furcht!
Ur=Sorge!
Bu ewigem Schlaf
hinab! hinab! —
Dort seh' ich Siegfried nah'n. —

(Erba verfintt. Die Soble ift wieder gang finster geworden: an dem Gestein berfelben lehnt fich ber Banberer an, und erwartet fo Siegfried.)

(Mondbammerung erhellt die Buhne etwas. Das Sturmwetter bort gang auf.)

# Siegfrieb

(von rechts im Borbergrunde auftretend).

Mein Bög'lein schwebte mir fort; —

mit flatterndem Flug

und süßem Sang

wies es mir wonnig den Beg:

nun schwand es fern mir davon.

Am besten sind' ich

selbst nun den Berg:

wohin mein Führer mich wies,

dahin wandr' ich jest fort.

(Er schreitet weiter nach hinten.)

Wanberer

(in feiner Stellung an ber Höhle verbleibend). Bohin, Knabe, heißt dich bein Weg?

Siegfrieb.

Da rebet's ja: wohl räth das mir den Weg.— Einen Felsen such' ich, von Feuer ist der umwabert: dort schläft ein Weib, das ich weden will.

Banberer.

Ber fagt' es bir ben Fels zu suchen, wer nach ber Frau bich zu sehnen?

Siegfrieb.

Mich wies es ein fingenb Balbvög'lein; bas gab mir gute Kunde.

Banberer.

Ein Bög'lein schwatzt wohl manches; tein Mensch boch kann's versteh'n: wie mochtest bu Sinn bem Sange entnehmen? Siegfrieb.

Das wirkte das Blut.
eines wilden Wurm's,
ber mir vor Neibhöhl' erblaßte:
taum nest' es zündend
die Zunge mir,
da verstand ich der Bög'lein Gestimm'.

Banberer.

Erschlug'ft bu ben Riesen, wer reigte bich, ben ftarken Wurm zu besteh'n?

Siegfrieb.

Mich führte Mime, ein falscher Zwerg; das Fürchten wollt' er mich lehren: zum Schwertschlag aber, der ihn erschlug, reizte der Burm mich selbst; seinen Rachen riß er mir auf.

Wanderer.

Wer schuf bas Schwert so scharf und hart, bag ber stärkste Feind ihm fiel?

> Siegfrie b. Das schweißt' ich mir selbst,

ba's ber Schmieb nicht konnte : fcmvertlos noch mar' ich mohl fonft.

Banberer.

Doch wer schuf bie starken Studen, baraus bas Schwert bu geschweißt?

Ciegfrieb.

Was weiß ich bavon! Ich weiß allein, bag die Stüden nichts mir nütten, schuf ich bas Schwert mir nicht neu.

Wanberer (bricht in ein freudig gemüthliches Lachen aus).
Das — mein' ich wohl auch!

Siegfrieb.

Bas lach'st bu mich aus? Alter Frager, hör' einmal auf; lass' mich nicht lange mehr schwatzen! Kannst bu ben Weg mir weisen, so rede: vermag'st bu's nicht, so halte bein Maul!

Wanderer. Gebulb, bu Anabe!

Dunt' ich bich alt, fo follft bu mir Achtung bieten.

Siegfrieb.

Das wär' nicht übel!
So lang' ich lebe
ftand mir ein Alter
ftets im Wege:
ben hab' ich nun fort gefegt.
Stemm'st du bort länger
bich steif mir entgegen —
fieh' bich vor, mein' ich,
baß du wie Mime nicht fähr'st!
(Er tritt näher an den Wanderer heran.)
Wie sieh'st du gar
für 'nen großen Hut?

Wan berer.

Warum hängt ber bir fo in's Geficht?

Das ift so Wand'rers Weise, wenn bem Wind entgegen er geht.

Siegfrieb.

Doch barunter fehlt bir ein Auge!

Das schlug bir einer
gewiß schon aus,
bem bu zu trohig
ben Weg vertrat'st?

Mach' dich jest fort! Sonst möchtest du leicht das and're auch noch verlieren.

Manberer.

Ich seh', mein Sohn,
wo nichts du weißt,
ba weißt du dir leicht zu helsen.
Mit dem Auge,
bas als and'res mir fehlt,
erblick'st du selber das eine,
bas mir zum Sehen verblieb.

Siegfried (lacht).

Zum Lachen bift bu mir lustig! — Doch hör', nun schwat ich nicht länger; geschwind zeig' mir ben Beg, beines Beges ziehe bann bu!

Zu nichts and'rem
acht' ich bich nüt':
b'rum sprich, sonst spreng' ich bich fort!

Wanberer.

Kenntest bu mich, fühner Sproß, ben Schimps — spartest bu mir! Dir so vertraut, trifft mich schmerzlich bein Dräu'n. Liebt' ich von je beine lichte Art, — Grauen auch zeugt' ihr mein zürnender Grimm. bem ich so hold bin, allzu hehrer, heut' nicht wecke mir Neib, er vernichtete bich und mich!

Siegfrieb.

Bleib'st bu mir stumm,
störrischer Wicht?
Beich' von ber Stelle!
Denn borthin, ich weiß,
führt es zur schlafenden Frau:
so wies es mein Bög'lein,
bas hier erst flüchtig entsloh.
(Es wird allmählich wieder ganz finster.)

Wanderer
(in Zorn ausbrechend).
Es floh dir zu seinem Heil;
ben Herrn der Raben
errieth es hier:
weh' ihm, holen sie's ein!
Den Weg, den es zeigte,
follst du nicht zieh'n!

Siegfrieb.

Hoho! bu Berbieter! Wer bist bu benn, bag bu mir wehren willst? Banberer.

Fürchte bes Felsens hüter!

Berschlossen hält

meine Macht die schlafende Maid:

wer sie erweckte,

wer sie gewänne,

machtlos macht' er mich ewig!

Ein Feuermeer umfluthet die Frau, glühende Lohe umledt den Fels: wer die Braut begehrt, dem brennt entgegen die Brunst.

(Er winft mit bem Speere.)

Blid' nach ber Höh'!
Erlug'st bu bas Licht? —
Es mächst ber Schein,
es schwillt die Gluth;
sengende Wolken,
wabernde Lohe,
wälzen sich brennend
und prasselnd herab.
Ein Licht=Meer
umleuchtet bein Haupt;
bald frist und zehrt bich
zündendes Feuer: —
zurück benn, rasendes Kind!

Siegfrieb.

Burud, bu Prahler, mit bir!

Dort, wo bie Brunfte brennen, ju Brunnhilbe muß ich jest hin!

(Er fcreitet barauf gu.)

Manberer

(ben Speer vorhaltenb).

Fürchtest bas Feuer du nicht,
so sperre mein Speer bir ben Weg!
Noch hält meine Hand
ber Herrschaft Haft;
bas Schwert, bas du schwing'st,
zerschlug einst bieser Schaft:
noch einmal benn
zerspring' es am ewigen Speer!

Siegfrieb

(bas Schwert ziehend).

Meines Baters Feind!
Find' ich bich hier?
Herrlich zur Rache
gerieth mir bas!
Schwing' beinen Speer:
in Stücken spalt' ihn mein Schwert!

(Er ficht mit bem Banderer und haut ihm ben Speer in Stüden. Furchtbarer Donnerschlag.)

(Er verschwindet.)

Wanberer (zurückweichend). Zieh' hin! Ich kann bich nicht halten!

#### Siegfrieb.

Mit zerfocht'ner Waffe wich mir ber Feige?

(Mit wachsender Helle haben sich Feuerwollen aus der höhe des hintergrundes herabgesenkt: die ganze Bühne erfüllt sich wie von einem wogenden Flammenmeere.)

Siegfrieb.

Ha, wonnige Gluth!

Leuchtenber Glanz!

Strahlend offen
fteht mir die Straße.

Im Feuer mich baden!

Im Feuer zu finden die Braut!

Hoho! hoho!

hahei! hahei!

Luftig! luftig!

Sept lod' ich ein liebes Gefell!

(Er fett fein Horn an, und filirgt fich, seine Lodweise blafend, in bas Fener. — Die Lobe ergießt sich nun auch iber ben ganzen Borbergrund. Man hört Siegfried's Horn erft naber, bann ferner. — Die Feuerwollen ziehen immer von hinten nach vorn, so bag Siegfried, bessen Horn man wieder naber hört, sich nach hinten zu, die Hohe hinauf, zu wenden scheint.)

(Endlich beginnt die Gluth zu erbleichen; fie löft fich wie in einen feinen, burchsichtigen Schleier auf, ber nun gang sich auch flart und ben heiterften blauen himmelsäther, im hellsten Tagesscheine, hervortreten läßt.) —

(Die Scene, von der das Gewöll ganglich gewichen ift, ftellt die hobe eines Felfengipfels [wie im dritten Aufguge der "Balture"] dar: links der Ein-

gang eines natürlichen Felsengemaches; rechts breite Tannen; der hintergrund ganz frei. — Im Bordergrunde, unter dem Schatten einer breitäftigen Tanne, liegt Brünnhilbe, in tiefem Schlafe: fie ift in vollständiger, glanzender Banzerrüftung, mit dem helm auf dem haupte, den langen Schild über sich gebedt.) —

(Sieg fried ist soeben im hintergrunde, am selsigen Sanme ber Hohe, angelangt. [Sein horn hatte zuleht wieder ferner geklungen, bis es ganz schwieg.] — Er blickt staunend um sich.)

Siegfrieb.

Selige Dbe auf sonniger Söh'!

(In ben Tann hineinsehend.)

Was ruht bort schlummernb im schattigen Tann? — Ein Roß ist's,

raftenb in tiefem Schlaf!

(Er betritt vollends die Sobe, und schreitet langfam weiter vor; als er Brünnhilbe noch aus einiger Entfernung gewahrt, balt er verwundert an.)

> Was strahlt mir bort entgegen? — Welch' glänzendes Stahlgeschmeibe! Blendet mir noch die Lohe den Blick? — (Er tritt näher hinzu.)

> > Helle Waffen! — Heb' ich fie auf?

(Er hebt ben Schilb ab, und erblidt Brunnfilbe's Geficht, bas jedoch der Heln noch zum großen Theile verbedt.)

Ha! in Waffen ein Mann: —
wie mahnt mich wonnig sein Bilb! —
Das hehre Haupt
brückt wohl ber Helm?

Leichter würd' ihm, löf't' ich ben Schmuck.

(Borfichtig löft er ben helm und hebt ihn ber Schlafenden vom haupte ab: langes, lodiges haar bricht hervor. — Sieg fried erfdridt.)

Ach! - wie schön! -

(Er bleibt in ben Anblid verfunten.)

Schimmernbe Wolken fäumen in Wellen ben hellen himmelsfee:
Leuchtenber Sonne

lachendes Bilb

ftrahlt burch bas Wogengewölf!

(Er laufcht bem Athem.)

Von schwellenbem Athem schwingt sich die Bruft: brech' ich die engende Brunne?

(Er versucht es mit großer Behutsamkeit - aber vergebene.)

Romm', mein Schwert, schneibe bas Gifen!

(Er durchschneibet mit zarter Borsicht die Panzerringe zu beiben Seiten ber ganzen Rüftung, und hebt dann die Brünne und die Schienen ab, so daß num Brünnhilde in einem weichen weiblichen Gewande vor ihm liegt. — Überrascht und staunend sährt er aus.)

Das ift kein Mann! — —
Brennenber Zauber
zuckt mir in's Herz;
feurige Angst
faßt meine Augen:
mir schwankt und schwindelt der Sinn! —
Wen ruf' ich zum Heil,

baß er mir helfe? — Mutter! Mutter! Gebenke mein'!—

(Er finkt mit ber Stirn an Brunnhilbe's Bnsen. — Langes Schweigen. - Dann fahrt er seufzend auf.)

Wie wed' ich bie Maib, baß fie bie Augen mir öff'ne? -Das Auge mir öff'nen? Blende mich auch noch ber Blid? Bagt' es mein Tros? Ertrüg' ich bas Licht? — Mir ichwebt und ichwantt und schwirrt es umber; fehrenbes Sengen gehrt meine Sinne: am jagenben Bergen gittert die Hand! -Wie ift mir Feigem? -Ist es bas Fürchten? — D Mutter! Mutter! Dein muthiges Rind! Im Schlafe liegt eine Frau: die hat ihn bas Fürchten gelehrt! -

Wie end' ich die Furcht?
Wie fass' ich Muth? —
Daß ich selbst erwache,
muß die Maid ich erwecken! — —

Süß erbebt mir ihr blühender Mund: wie milb erzitternd mich zagen er reizt! — Ach, biefes Athems wonnig warmes Gebüft'! —

Erwache! erwache!
heiliges Weib! — —
Sie hört mich nicht. —
So faug' ich mir Leben
aus füßesten Lippen —
follt' ich auch sterbend vergeh'n!

(Er füßt fie lange und inbrünftig. — Erschredt fährt er bann in die Sobe:

Brünnhilde hat die Augen ausgeschlagen. — Staunend blidt er fie an. Beibe verweilen eine Beit lang in ihren gegenseitigen Anblid versunken.)

## Brünnhilbe

(langfam und feierlich fich jum Gite aufrichtenb).

Heil bir, Sonne!
Heil bir, Licht!
Heil bir, leuchtenber Tag!
Lang' war mein Schlaf;
ich bin erwacht:
wer ist ber Helb,
ber mich erweckt'?

# Siegfrieb

(von ihrem Blide und ihrer Stimme feierlich ergriffen)

Durch das Feuer drang ich, das den Fels umbrann; ich erbrach dir den festen Helm: Siegfried heiß' ich, der dich erweckt. Brünnhilbe

(hoch aufgerichtet sitzenb).

Heil euch, Götter!
Heil bir, Welt!
Heil bir, prangenbe Erbe!
Zu End' ist nun mein Schlaf;
erwacht seh' ich:
Siegfried ist es,
ber mich erweckt!

Siegfried

(in erhabenfter Entzüdung).

O Heil ber Mutter, die mich gebar; Heil ber Erbe, die mich genährt: baß ich bas Auge erschaut, bas jest mir Seligem strahlt!

> Brünnhilbe (mit größter Bewegtheit).

D Heil ber Mutter, die dich gebar; Heil ber Erbe, die dich genährt: nur dein Blick durfte mich schau'n, erwachen durft' ich nur dir! —

> D Siegfried! Siegfried! Seliger Helb!

Du Wecker bes Lebens, fiegenbes Licht!

D wüßteft du, Lust der Welt, wie ich dich je geliebt!

Du war'st mein Sinnen, mein Sorgen du!

Dich zarten nährt' ich noch eh' du gezeugt;

noch eh' du geboren barg dich mein Schild:

so lang' lieb' ich bich, Siegfried!

Siegfrieb (leife und schüchtern).

So ftarb nicht meine Mutter? Schlief die minnige nur?

> Brünnhilbe (lächelnb).

Du wonniges Kind,
beine Mutter kehrt dir nicht wieder.
Du felbst bin ich,
wenn du mich felige lieb'st.
Was du nicht weißt,
weiß ich für dich:
boch wissend die liebe.

— weil ich bich liebe.

D Siegfrieb! Siegfrieb! Siegendes Licht! Dich liebt' ich immer:

benn mir allein erbuntte Botan's Gebante. Der Gebanke, ben nie ich nennen burfte; ben ich nicht bachte, fondern nur fühlte; für ben ich focht, fämpfte und stritt; für den ich trotte bem, ber ihn bachte; für ben ich büßte, Strafe mich banb, weil ich nicht ihn bachte und nur empfand! Denn ber Gebanke bürftest bu's lösen! mir mar er nur Liebe zu bir.

# Siegfrieb.

Wie Wunder tönt
was wonnig du fing'st;
doch dunkel dünkt mich der Sinn.
Deines Auges Leuchten
seh' ich licht;
deines Athems Wehen
sühl' ich warm;
deiner Stimme Singen
hör' ich süh:
doch was du singend mir sag'st,
staunend versteh' ich's nicht.
Nicht kann ich das Ferne

finnig erfassen,
ba all' meine Sinne
bich nur sehen und fühlen.
Wit banger Furcht
sessen bu einz'ge hast
ihre Angst mich gelehrt.
Den du gebunden
in mächt'gen Banden,
birg meinen Muth mir nicht mehr!

## Brünnhilbe

(wehrt ihn fanft ab, und wendet ihren Blid nach bem Tann).

— Dort seh' ich Grane,
mein selig Roß:
wie weibet er munter,
ber mit mir schlief!
Mit mir hat ihn Siegfried erweckt.

Siegfrieb.

Auf wonnigem Munde weibet mein Auge: in brünftigem Durft boch brennen die Lippen, baß der Augen Weide sie labe!

> Brünnhilbe (ibn mit ber Hand bedeutend). Dort feh' ich ben Schilb, ber helben schirmte;

bort seh' ich ben Helm, ber bas Haupt mir barg: er schirmt, er birgt mich nicht mehr!

Siegfrieb.

Gine felige Maib versehrte mein herz; Bunden bem haupte schlug mir ein Beib: ich kam ohne Schilb und helm!

Brünnhilbe

(mit gesteigerter Wehmuth). Ich febe ber Brunne

prangenden Stahl:
ein scharfes Schwert
schnitt sie entzwei;
von dem maidlichen Leibe
lös't' es die Wehr: —
ich din ohne Schutz und Schirm,
ohne Trutz ein trauriges Weib!

Siegfrieb.

Durch brennendes Feuer fuhr ich zu dir; nicht Brünne noch Panzer barg meinen Leib: mir in die Bruft brach nun die Lohe, es braus't mein Blut in blühender Brunft;
ein zehrendes Feuer
ist mir entzündet:
die Gluth, die Brünnhild's
Felsen umbrann,
die brennt mir nun im Gebein! —
Du Weib, jest lösche den Brand!
Schweige die schäumende Gluth!

(Er umfaßt sie heftig: sie springt auf, wehrt ihm mit ber bochften Rraft ber Angft, und entflieht nach ber andern Scite.)

## Brünnhilbe.

Rein Gott nahte mir je:
ber Jungfrau neigten
scheu sich die Helben:
heilig schied sie aus Walhall. —
Wehe! Wehe!
Wehe der Schmach,
der schmählichen Noth!
Verwundet hat mich,
ber mich erweckt!
Er erbrach mir Brünne und Helm:
Brünnhilbe bin ich nicht mehr!

Siegfrieb.

Noch bist du mir die träumende Maid: Brünnhilbe's Schlaf brach ich noch nicht. Erwache! Sei mir ein Weib! Brünnhilbe.

Mir schwirren bie Sinne; mein Biffen schweigt: foll mir bie Beisheit schwinden?

Siegfrieb.

Sang'st bu mir nicht, bein Wiffen sei bas Leuchten ber Liebe zu mir?

Brünnhilbe.

Trauriges Dunkel
trübt mir den Blid;
mein Auge bämmert,
das Licht verlischt:
Nacht wird's um mich;
aus Rebel und Grau'n
windet sich wüthend
ein Angstgewirr!
Schrecken schreitet
und bäumt sich empor!
(Sie birgt heftig die Augen mit den Händen.)

Siegfrieb

(löst ihr sanft die Hände vom Blide).

Nacht umbangt
gebundene Augen;
mit den Fesseln schwindet
das finst're Grau'n:
tauch' aus dem Dunkel und sieh' —
sonnenhell leuchtet der Tag!

### Brünnhilbe

(in höchfter Ergriffenheit).

Sonnenhell leuchtet ber Tag meiner Noth! —

D Siegfried! Siegfried!
Sieh' meine Angst!
Ewig war ich,
ewig wäre ich,
ewig in süß
sehnender Wonne —
boch ewig zu beinem Heil!

D Siegfried! Herrlicher!
Hort ber Welt!
Leben ber Erbe!
Lachender Held!
Laff', ach laff'!
Laffe von mir!
Nahe mir nicht
mit der wüthenden Nähe!
Zwinge mich nicht
mit dem brechenden Zwang!
Zertrümm're die Traute dir nicht!

Sah'st bu bein Bilb im klaren Bach?
Hat es bich frohen erfreut?
Rührtest zur Woge bas Wasser bu auf;
zerslösse bie klare
Fläche bes Bach's:

bein Bilb fäh'st bu nicht mehr,
nur der Welle schwankend Gewog'.
So berühre mich nicht,
trübe mich nicht:
ewig licht
lach'st du aus mir
bann selig selbst dir entgegen,
froh und heiter ein Held!
D Siegfried! Siegfried!
Leuchtender Sproß!
Liebe — bich,
und lasse von mir:
vernichte dein Sigen nicht!

Siegfrieb.

Dich - lieb' ich: o liebtest mich bu! Nicht hab' ich mehr mich: o hätte ich bich! --Ein herrlich Gemäffer wogt vor mir; mit allen Sinnen feh' ich nur fie, die wonnig wogende Welle: brach fie mein Bild, fo brenn' ich nun felbft, fengende Gluth in ber Fluth ju fühlen; ich felbft, wie ich bin, fpring' in ben Bach: o baß seine Wogen mich felig verschlängen.

mein Sehnen schwänd' in der Fluth! —
Erwache, Brünnhilde!
Bache, du Maid!
Lebe und lache,
füßeste Lust!
Sei mein! sei mein!

Brünnhilbe.

D Siegfried! Dein — war ich von je!

Siegfrieb. War'st bu's van je,

jo fei es jest!

Brünnhilbe. Dein werbe ich ewig fein!

Siegfrieb.

Was du sein wirst, sei es mir heut'! Faßt dich mein Arm, umschling' ich dich sest; schlägt meine Brust brünstig die deine; zünden die Blicke, zehren die Athem sich; Aug' in Auge, Mund an Mund:

bann bift bu mir, was bang bu mir war'ft und wirft! Dann brach sich bie brennende Sorge, ob jest Brunnhilbe mein?

(Er hat fie umfaßt.)

Brünnhilbe.

Db jest ich bein? -

Göttliche Ruhe ras't mir in Wogen; keusches Licht lodert in Gluthen; himmlisches Wissen stürmt mir bahin, Jauchzen der Liebe jagt es davon!

Db jest ich bein? -

D Siegfried! Siegfried!
Sieh'st du mich nicht?
Wie mein Blid dich verzehrt, erblindest du nicht?
Wie mein Arm dich preßt, entbrenn'st du nicht?
Wie in Strömen mein Blut entgegen dir stürmt, das wilde Feuer, fühl'st du es nicht?
Fürchtest du, Siegfried, fürchtest du nicht

### Siegfrieb.

Sa! -

(Er läßt bei ben letten Borten Brunnhilbe unwillfürlich log.)

#### Brünnhilbe

(im höchsten Liebesjubel wild auflachend).

D kindischer Held!
D herrlicher Knabe!
Du hehrster Thaten
thöriger Hort!
Lachend muß ich bich lieben;
lachend will ich erblinden;
lachend laff' uns verberben —
lachend zu Grunde geh'n!

Fahr' hin, Walhall's leuchtende Welt! Berfall' in Staub beine ftolze Burg! Leb' wohl, prangende

Götter=Pract! Ende in Wonne, bu ewig Geschlecht! Berreißt, ihr Rornen, bas Runenfeil! Götter=Dämm'rung, bunt'le berauf! Nacht ber Bernichtung, neb'le herein! -Mir ftrahlt jur Stunde Siegfrieb's Stern; er ift mir emig, er ift mir immer, Erb' und Eigen, ein' und all': leuchtende Liebe, lachender Tod!

Siegfried
(mit Brünnhilde zugleich).
Lachend erwach'st
du wonnige mir:
Brünnhilde lebt!
Brünnhilde lacht!
Heil der Sonne,
die uns bescheint!
Heil dem Tage,
der uns umleuchtet!
Heil dem Licht,
das der Nacht enttaucht!
Heil der Welt,

ber Brünnhild' erwacht!
Sie wacht! sie lebt!
Sie lacht mir entgegen!
Brangend strahlt
mir Brünnhilde's Stern!
Sie ist mir ewig,
sie ist mir immer,
Erb' und Eigen,
ein' und all':
leuchtende Liebe,
lachender Tod!

(Brunnhilbe fturzt fich in Siegfrie b's Arme.)

(Der Borhang fällt.)

|   |  | • |  |
|---|--|---|--|
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
| • |  |   |  |
|   |  |   |  |
| , |  |   |  |
|   |  | 1 |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  |   |  |
|   |  | , |  |
|   |  |   |  |
| , |  |   |  |
|   |  |   |  |

# Dritter Tag:

Götterdämmerung.

# Versonen.

Siegfrieb.
Gunth er.
Hagen.
Alberich.
Brünnhilbe.
Gutrune.
Waltraute.
Die Nornen.
Die Rheintöchter.

Mannen. Frauen.

# Vorspiel.

## Auf dem Walkurenfelfen.

(Die Scene ift dieselbe wie am Schlusse bes zweiten Tages. — Racht. Aus ber Tiefe bes hintergrundes leuchtet Feuerschein auf.)

#### Die brei Nornen.

(Hohe Frauengestalten in langen, dunklen und schleierartigen Fallengemänstern. Die erste [älteste] lagert im Bordergrunde rechts unter der breitästigen Tanne; die zweite [jüngere] ist an einer Steinbant vor dem Felsengemache hingestredt; die dritte [jüngste] sit in ter Mitte des hintergrundes auf einem Felssteine des höhensaumes. — Eine Zeit lang herrscht dusteres Schweigen.)

Die erste Norn (ohne sich zu bewegen). Welch' Licht leuchtet bort?

Die zweite.

Dämmert ber Tag schon auf?

Die britte.

Loge's Heer umlobert feurig ben Fels. Noch ist's Nacht: was spinnen und singen wir nicht?

Die zweite (zur ersten).

Wollen wir singen und spinnen, woran spann'ft bu bas Seil?

Die erfte Rorn

(erhebt sich, und knupft während ihres Gesanges ein goldenes Seil mit bem einen Ende an einen Aft ber Tanne).

So gut und schlimm es geh', schling' ich bas Seil, und singe. —

An ber Welt=Esche
wob ich einst,
ba groß und stark
bem Stamm entgrünte
weihlicher Aste Wald;
im kühlen Schatten
schäumt' ein Quell,
Weisheit raunend
rann sein Gewell':
ba sang ich heiligen Sinn.

Gin kühner Gott trat zum Trunk an ben Quell; seiner Augen eines pahlt' er als ewigen Zoll:
von ber Welt=Esche
brach da Wotan einen Ast;
eines Speeres Schaft
entschnitt ber Starke bem Stamm.

In langer Zeiten Lauf zehrte die Bunde den Wald; falb sielen die Blätter, dürr darbte der Baum:
traurig versiegte des Quelles Trant; trüben Sinnes ward mein Sang.
Doch web' ich heut'
an der Welt-Csche nicht mehr, muß mir die Tanne taugen zu sessell: singe, Schwester, —
— dir schwester, —
weißt du wie das ward?

# Die zweite Rorn

(während sie das zugeworfene Seil um einen hervorspringenden Felsstein am Eingange des Gemaches windet).

Treu berath'ner Berträge Runen schnitt Wotan in des Speeres Schaft: den hielt er als Haft der Welt. Ein kühner Held jerhieb im Kampfe ben Speer;
in Trümmern sprang
ber Verträge heiliger Haft. —
Da hieß Wotan
Walhall's Helben
ber Welt=Esche
welkes Geäst
mit bem Stamm in Stücke zu fällen:
bie Esche sank;
ewig versiegte ber Quell! —
Fess'le ich heut'
an bem scharfen Fels bas Seil:
singe, Schwester,
— bir schwing' ich's zu —
weißt bu wie bas wirb?

#### Die britte Norn

(bas Ceil empfangend, und beffen Ende hinter fich werfend).

es ragt die Burg,
von Riesen gebaut:
mit der Götter und Helben
heiliger Sippe
sist dort Wotan im Saal.
Gehau'ner Scheite
hohe Schicht
ragt zu Hauf'
rings um die Halle:
die Welt=Siche war dieß sonst!
Brennt das Holz
heilig brünstig und hell,
sengt die Gluth

fehrend ben glänzenben Saal: ber ewigen Götter Enbe bämmert ewig ba auf. —

Biffet ihr noch, fo windet von neuem das Seil; von Norden wieder werf' ich's dir nach: fpinne, Schwefter, und finge!

(Sie hat bas Seil ber zweiten, biefe es wieder ber erften Norn zugeworfen.)

### Die erfte Rorn

(15ft bas Seil vom Zweige, und knüpft es während bes folgenden Gesanges wieder an einen andern Aft).

Dämmert ber Tag?
ober leuchtet die Lohe?
Getrübt trügt sich mein Blick;
nicht hell eracht' ich
bas heilig Alte,
ba Loge einst
brannte in lichter Brunst: —
weißt du was aus ihm ward?

Die zweite Norn

(das zugeworsene Seil wieder um den Stein windend).

Durch bes Speeres Zauber zähmte ihn Botan; Räthe raunt' er bem Gott: an bes Schaftes Runen, frei sich zu rathen, nagte zehrend sein Zahn.

Da mit des Speeres
zwingender Spite
bannte ihn Wotan,
Brünnhilde's Fels zu umbrennen: —
weißt du was aus ihm wird?

#### Die britte Norn

(bas zugefd wungene Seil wieber hinter fich werfend).

Des zerschlag'nen Speeres
stechenbe Splitter
taucht einst Wotan
bem Brünstigen tief in die Brust:
zehrender Brand
zündet da auf;
den wirst der Gott
in der Welt=Esche
zu Hauf' geschichtete Scheite.
Wollt ihr wissen
wann das wird,
schwestern, das Seil!

(Sie wirft das Seil ber zweiten, biefe es wieber ber erften zu.)

Die erste Rorn
(das Seil von neuem anknüpsend).
Die Nacht weicht;
nichts mehr gewahr' ich:
des Seiles Fäben
sind' ich nicht mehr;
verslochten ist das Geslecht.

Ein müstes Gesicht wirrt mir wüthend ben Sinn: bas Rheingolb raubte Alberich einst: weißt du was aus ihm ward?

Die zweite Norn
mit mühvoller haft bas Seil um den Stein windend).

Des Steines Schärfe
schnitt in das Seil;
nicht fest spannt mehr
der Fäden Gespinnst:
verwirrt ist das Geweb'.
Aus Neid und Noth
ragt mir des Niblungen Ring:
ein rächender Fluch
nagt meiner Fäden Gestecht:

Die britte Norn (bas zugeworsene Seil hastig sassend).

Bu loder bas Seil! Mir langt es nicht: foll ich nach Norben neigen bas Ende, ftraffer sei es gestreckt!

weißt du mas baraus wirb?

(Sie zieht gewaltsam bas Seil an: bieses reißt in ber Mitte.)

Die zweite.

Es riß!

Die britte.

Es rig!

Die erfte.

Es rig!

(Erschredt sind die drei Nornen ausgefahren und nach der Mitte der Bilbne zusammengetreten: sie saffen die Stilden des zerriffenen Seiles und binben damit ihre Leiber an einander.)

Die brei Nornen.

Bu End' ewiges Wiffen! Der Welt melben Weise nichts mehr: hinab zur Mutter, hinab!

(Sie verschwinden.)

(Der Tag, ber zulet immer heller gedämmert, bricht vollends ganz an, und bämpft ben Feuerschein in ber Tiese.)

Siegfried und Brünnhilbe

(treten aus bem Steingemache auf. Siegfried ift in vollen Waffen, Brun= bilbe führt ihr Roß am Zaume).

Brünnhilbe.

Zu neuen Thaten, theurer Helbe, wie liebt' ich bich — ließ' ich bich nicht? Ein einzig Sorgen macht mich fäumen: baß bir zu wenig mein Werth gewann!

Was Götter mich wiesen, gab ich bir: heiliger Runen reichen Hort; boch meiner Stärke magblichen Stamm nahm mir ber Held, bem ich nun mich neige.

Des Wissens bar —
boch bes Wunsches voll;
an Liebe reich —
boch ledig ber Kraft:
mög'st du bie Arme
nicht verachten,
die dir nur gönnen —
nicht geben mehr kann!

Siegfrieb.

Mehr gab'st bu, Wunderfrau, als ich zu wahren weiß: nicht zürne, wenn bein Lehren mich unbelehret ließ!
Ein Wissen boch wahr' ich wohl: baß mir Brünnhilbe lebt;

eine Lehre lernt' ich leicht: Brunnhilbe's ju gebenten!

Brünnhilbe.

Willst bu mir Minne schenken, gebenke beiner nur, gebenke beiner Thaten! Gebenke bes wilben Feuers, bas furchtlos bu burchschrittest, ba ben Fels es rings umbrann —

Siegfrieb.

Brunnhilbe ju gewinnen!

Brünnhilbe.

Gebent' ber beschilbeten Frau, bie in tiefem Schlaf bu fandest, ber ben festen Helm bu erbrach'st —

Siegfrieb.

Brunnhilbe zu erweden !

Brünnhilde.

Gebenk' ber Eibe, bie uns einen; gebenk' ber Treue, bie wir tragen; gebenk' ber Liebe, ber wir leben: Brünnhilbe brennt bann ewig heilig bir in ber Bruft! —

Siegfrieb.

Laff' ich, Liebste, bich hier in ber Lohe heiliger Hut, zum Tausche beiner Runen reich' ich bir biesen Ring. Was ber Thaten je ich schuf, bess' Tugend schließt er ein; ich erschlug einen wilden Wurm, ber grimmig lang' ihn bewacht. Nun wahre du seine Kraft als Weihe=Gruß meiner Treu'!

## Brünnhilbe.

Ihn geiz' ich als einziges Gut:
für den Ring nun nimm auch mein Roß!
Ging fein Lauf mit mir
einst kühn durch die Lüfte —
mit mir
verlor es die mächt'ge Art;
über Wolken hin
auf blitzenden Wettern
nicht mehr
schwingt es sich muthig des Weg's.
Doch wohin du ihn führ'st
— sei es durch's Feuer —
grauenlos folgt dir Grane;
benn dir, o Helde,

foll er gehorchen!
Du hüt' ihn wohl;
er hört bein Wort: —
o bringe Grane
oft Brünnhilbe's Gruß!

Siegfrieb.

Durch beine Tugend allein foll so ich Thaten noch wirken? Meine Kämpfe liesest bu, meine Siege kehren zu bir? Auf beines Rosses Küden, in beines Schilbes Schirm, nicht Siegfried acht' ich mich mehr: ich bin nur Brünnhilbe's Arm!

Brünnhilbe.

D mar' Brunnhilb' beine Seele!

Siegfrieb.

Durch sie entbrennt mir ber Muth.

Brünnhilbe.

So mar'ft bu Siegfrieb und Brunnhilbe.

Siegfrieb.

Bo ich bin, bergen fich beibe.

Brünnhilde.

So veröbet mein Felsensaal?

Siegfrieb.

Bereint faßt er uns zwei.

Brünnhilbe.

O heilige Götter,
hehre Geschlechter!
Weibet eu'r Aug'
an bem weihvollen Paar!
Getrennt — wer mag es scheiben?
Geschieben — trennt es sich nie!

Siegfrieb.

Heil bir, Brünnhilb', prangenber Stern! Heil, strahlenbe Liebe!

Brünnhilbe.

Heil bir, Siegfrieb, fiegender Stern! Heil, strahlendes Leben!

Beibe.

Beil! Beil!

(Siegfried leitet das Roß ben Felsen hinab; Brünnhilbe blidt ihm vom Höhensaume lange entzüdt nach. Aus ber Ticfe hört man Siegfwied's born munter ertönen. — Der Borhang fällt.)

# Erfter Aufzug.

## Die halle der Bibichungen am Rhein.

(Sie ift bem hintergrunde zu gang offen; biefen nimmt ein freier Uferraum bis zum Flusse bin ein; felfige Anhöhen umgränzen ben Raum.)

Gunther, Sagen und Gutrune.

(Gunther und Gutrune auf tem Hochsige. vor dem ein Tisch mit Trint= gerath fieht; Hagen sitt davor.)

Gunther.

Run hör', Hagen!
Sage mir, Helb:
fig' ich felig am Rhein,
Gunther zu Gibich's Ruhm?

. Sagen.

Dich ächt genannten acht' ich zu neiben:

bie beib' uns Brüber gebar, Frau Grimhilb' hieß mich's begreifen.

Gunther.

Dich neibe ich:
nicht neibe mich bu!
Erbt' ich Erstlingsart,
Beisheit ward dir allein:
Halbbrüber=Zwist
bezwang sich nie besser;
beinem Rath nur red' ich Lob,
frag' ich dich nach meinem Ruhm.

Sagen.

So schelt' ich ben Rath, ba schlecht noch bein Ruhm : benn hohe Guter weiß ich, bie ber Gibichung noch nicht gewann.

Gunther.

Berfcwieg'st bu sie, so schelte auch ich.

Sagen.

In sommerlich reifer Stärke feb' ich Gibich's Stamm, bich, Gunther, unbeweibt, bich, Gutrun', ohne Mann.

Gunther.

Wen rath'st bu nun zu frei'n, bag uns'rem Ruhm' es fromm'?

Sagen.

Ein Weib weiß ich, |
bas hehrste ber Welt: —
auf Felsen hoch ihr Sit;
ein Feuer umbrennt ihren Saal:
nur wer burch bas Feuer bricht,
barf Brünnhilbe's Freier sein.

Bunther.

Bermag bas mein Muth zu besteh'n?

Sagen.

Ginem Start'ren noch ift's nur bestimmt.

Gunther.

Wer ift ber streitlichste Mann?

Hagen.

Siegfrieb, ber Wälfungen Sproß:
ber ist ber stärkte Helb.
Ein Zwillingspaar,
von Liebe bezwungen,
Siegmund und Sieglinde
zeugten ben ächtesten Sohn:
ber im Walbe mächtig erwuchs,
ben wünsch' ich Gutrun' zum Mann.

Gutrune.

Welche That schuf er so tapfer, daß als herrlichster Helb er genannt?

Sagen.

Bor Neibhöhle
ben Niblungenhort
bewachte ein rief'ger Wurm:
Siegfried schloß ihm
ben freislichen Schlund,
erschlug ihn mit siegenbem Schwert.
Solch' ungeheurer That
enttagte bes Helben Ruhm.

Gunther.

Bon bem Niblungenhort vernahm ich: er wahrt ben neiblichsten Schap?

Sagen.

Wer wohl ihn zu nügen müßt', bem neigte fich mahrlich bie Welt.

Gunther.

Und Siegfried hat ihn erkämpft?

Hagen.

Anecht find die Niblungen ihm.

Gunther.

Und Brünnhild' gewänne nur er?

Sagen.

Reinem and'ren wiche bie Brunft.

Gunther

(unwillig sich vom Sitze erhebend). Wie wed'st bu Zweifel und Zwist! Was ich nicht zwingen soll,
banach zu verlangen
mach'st bu mir Lust?

Hagen.

Brächte Siegfrieb bie Braut bir heim, war' bann Brünnhilb' nicht bein?

Gunther (bewegt in ber Halle auf und ab schreitend). Was zwänge ben frohen Rann für mich bie Raid zu frei'n?

Hagen.

Ihn zwänge balb beine Bitte, banb' ihn Gutrun' zuvor.

Gutrune.

Du Spötter, bofer hagen! Wie follt' ich Siegfried binben? Ift er ber herrlichfte Helb ber Welt, ber Erbe holbeste Frauen friedeten längst ihn schon.

Sagen.

Gebenk' bes Trankes im Schrein; vertrau' mir, ber ihn gewann: ben Helben, best' du verlang'st, bindet er liebend an dich. Träte nun Siegfried ein, genöst' er des würzigen Trankes, daß vor dir ein Weib er ersah, daß je ein Weib ihm genaht — vergessen müßt' er dest' ganz. — Run redet: —

Run redet : wie bünkt euch Hagen's Rath?

## Gunther

(ber wieder an ben Tifch getreten und, auf ihn gelehnt, aufmerkfam jugehort hat).

Gepriesen sei Grimhild', bie uns ben Bruber gab!

Gutrune.

Möcht' ich Siegfrieb je erfeh'n!

Gunther.

Wie suchten wir ihn auf?

Hage en. Jagt er auf Thaten wonnig umher,

zum engen Tann

wird ihm bie Welt:

wohl ftürmt er in raftlofer Jagd

auch zu Gibich's Strand an den Rhein.

Bunther.

Willtommen hieß' ich ihn gern.
(Siegfrieb's Horn läßt fich von Ferne vernehmen. — Sie laufchen.)
Bom Rhein her tont bas Horn.

Sagen.

(ist an das Ufer gegangen, spatt den Fluß hinab und ruft zurnich). In einem Nachen Held und Roß: der bläf't so munter das Horn. —

Ein gemächlicher Schlag wie von müff'ger Hand treibt jach ben Kahn gegen ben Strom; fo rüftiger Kraft in bes Nubers Schwung rühmt sich nur ber, ber ben Wurm erschlug: — Siegfried ist's, sicher kein and'rer!

Gunther.

Jagt er vorbei?

#### Bagen

(durch die hohlen Hände nach dem Fluffe zu rusend). Hoiho! Wohin, du heit'rer Held?

Siegfried's Stimme
(aus der Ferne, vom Flusse ber).
Bu Gibich's starkem Sohne.

Sagen.

In seine Halle entbiet' ich bich: hieher! hier lege an! heil Siegfrieb! theurer helb!

# Siegfrieb

(legt an).

(Gunther ift zu Sagen an bas Ufer getreten. Gutrune erblickt Sie gfried vom Hochsite aus, heftet eine Zeit lang in frendiger Uberraschung ben Blick auf ibn, und als die Manner bann naber zur halle schreiten, entfernt sie fich, in sichtbarer Berwirrung, nach links burch eine Thure in ihr Gemach.)

## Siegfrieb

(ver sein Roß an das Land geführt, und jetzt ruhig an ihm lehnt). Wer ist Gibich's Sohn?

Gunther.

Bunther, ich, ben bu fuch'ft.

Siegfrieb.

Dich hört' ich rühmen weit am Rhein: nun ficht mit mir, ober fei mein Freund!

Gunther.

Lass' ben Kampf: sei willkommen!

Siegfrieb. Wo berg' ich mein Roß?

Sagen. 3ch biet' ihm Raft.

Siegfried.

Du rief'st mich Siegfried: sah'st bu mich schon?

Sagen.

Ich kannte bich nur an beiner Kraft.

Siegfrieb.

Wohl hüte mir Grane! Du hielteft nie von edlerer Zucht am Zaume ein Roß.

(hagen führt bas Rog rechts hinter bie halle ab, und tehrt balb barauf wieber gurud. Gunther fcreitet mit Siegfried in bie halle vor.)

### Gunther.

Begrüße froh, o Helb,
bie Halle meines Baters;
wohin du schreitest,
was du sieh'st,
bas achte nun bein Eigen:
bein ist mein Erbe,
Land und Leute —
hilf, mein Leib, meinem Eide! —
mich selbst geb' ich zum Mann.

## Siegfrieb.

Nicht Land noch Leute biet' ich,
noch Baters Haus und Hof:
einzig erbt' ich
ben eig'nen Leib;
lebend zehr' ich ben auf.
Rur ein Schwert hab' ich,
felbst geschmiebet —
hilf, mein Schwert, meinem Eibe! —
bas biet' ich mit mir zum Bund.

Hagen
(hinter ihnen stehenb).
Doch bes Niblungen-Hortes
nennt bie Märe bich Herrn?
Richard Wagner, Ges. Schriften VI.

Siegfrieb.

Des Schatzes vergaß ich fast: so schätz' ich sein muff'ges Gut! In einer Höhle ließ ich's liegen, wo ein Wurm es einst bewacht.

Bagen.

Und nichts entnahm'ft bu ihm?

Siegfrieb

(auf bas ftahlerne Netzgewirk beutend, bas er im Gürtel hangen hat). Dieß Gewirk, unkund feiner Kraft.

Sagen.

Den Tarnhelm kenn' ich, ber Riblungen kunstliches Werk: er taugt, bebeckt er bein Haupt, bir zu tauschen jebe Gestalt; verlangt bich's an fernsten Ort, er entführt flugs bich bahin. — Sonst nichts entnahm'st bu bem Hort?

Siegfrieb.

Einen Ring.

Hagen.

Den hütest bu wohl?

Siegfrieb.

Den hütet ein hehres Beib.

Hagen (für sich).

Brunnhilde! . . .

### Gunther.

Richt, Siegfried, sollst bu mir tauschen: Tanb gab' ich für bein Geschmeib', nähm'st all' mein Gut bu bafür! Ohn' Entgelt bien' ich bir gern.

(Sagen ift zu Gutrune's Thure gegangen, und öffnet fie jetzt. Gutrune trutt beraus: fie tragt ein gefulltes Trintforn, und naht damit Giegfried.)

#### Gutrune.

Willsommen, Gast, in Gibich's Haus! Seine Tochter reicht dir den Trank.

## Siegfrieb

(neigt sich ihr freundlich, und ergreift bas Horn; er halt es gedankenvoll vor sich bin, und sagt leife):

Bergäß' ich alles
was du gab'st,
von einer Lehre
lass' ich nie: —
ben ersten Trunk
zu treuer Minne,
Brünnhilbe, bring' ich dir!

(Er trinft, und reicht bas horn Gutrune jurud, welche, verschämt und verwirrt, ihre Augen vor ihm niederschlägt.)

# Siegfrieb

(mit ichnell entbrannter Leibenschaft ben Blid auf fie heftenb).

Die so mit bem Blit ben Blick bu mir seng'st, was senk'st bu bein Auge vor mir?

### Gutrune

(schlägt, erröthend, das Auge zu ihm auf).

Siegfrieb.

Ha, schönstes Weib!
Schließe ben Blid!
Das herz in der Brust
brennt mir sein Strahl:
zu feurigen Strömen fühl' ich
zehrend ihn zünden mein Blut! —
(Wit bebender Stimme.)

Gunther — wie heißt beine Schwefter?

Gunther.

Gutrune.

Siegfrieb.

Sind's gute Runen,
bie ihrem Aug' ich entrathe? —

(Er faßt Gutrune mit feurigem Ungestüm bei ber Hand.)

Deinem Bruder bot ich mich zum Mann;
ber stolze schlug mich auß: —

trug'ft bu, wie er, mir übermuth, bot' ich mich bir gum Bund?

### Gutrune

(neigt demulthig das Haupt, und mit einer Gebarde, als fühle fie fich seiner nicht werth, verläßt sie wankenden Schrittes wieder die Halle).

### Siegfrieb

(blidt ihr, wie fest gezaubert, nach, von hagen und Gunther aufmertsam beobachtet; bann, ohne fich umzuwenden, fragt er):

Baft bu, Gunther, ein Beib?

Gunther.

Richt freit' ich noch, und einer Frau foll ich mich schwerlich freu'n! Auf eine sett' ich ben Sinn, bie kein Rath je mir erringt.

Siegfrieb

(lebhaft fich zu ihm wendenb).

Was wär' bir verfagt, steh' ich bir bei?

Gunther.

Auf Felsen hoch ihr Sit; ein Feuer umbrennt ben Saal —

Siegfrieb

(verwundert, und wie um eines langft Bergeffenen fich zu entfinnen, wiederbolt leife):

> "Auf Felsen hoch ihr Sit; ein Feuer umbrennt ben Saal"..?

Gunther.

Nur wer burch bas Feuer bricht -

Siegfrieb

(hastig einfallend und schnell nachlassend).

"Nur wer burch bas Feuer bricht"..?

Gunther.

- barf Brunnhilbe's Freier fein.

Siegfrieb

(druckt durch eine schweigende Gebarde aus, daß bei Rennung von Brünnhilbe's Namen die Erinnerung ihm vollends ganz schwindet).

Gunther.

Nun barf ich ben Fels nicht erklimmen; bas Feuer verglimmt mir nie!

Siegfrieb

(heftig auffahrend).

Ich — fürchte kein Feuer: für dich frei' ich die Frau; benn dein Mann bin ich, und mein Muth ist dein erwerb' ich Gutrun' zum Weib.

Gunther.

Gutrune gönn' ich bir gern.

Siegfrieb.

Brunnhilbe bringe ich bir.

Gunther.

Wie willft bu fie täuschen?

Siegfrieb.

Durch bes Tarnhelm's Trug tausch' ich mir beine Gestalt.

Gunther.

Co ftelle Gibe jum Schmur!

Siegfrieb.

Blut-Brüberschaft schwöre ein Gib!

(Hagen fullt ein Trinkhorn mit frischem Bein; Siegfried und Gun= ther ritzen fich mit ihren Schwerten die Arme, und halten diese einen Augen= blick über das Trinkhorn.)

Siegfried und Gunther.

Blühenden Lebens

labendes Blut

träufelt' ich in ben Trank:

bruder=brünstig

muthig gemischt,

blüht im Trank unser Blut.

Treue trink' ich bem Freund:

froh und frei

entblühe bem Bunb

Blut-Brüberschaft heut'!
Bricht ein Bruber ben Bund, trügt ben treuen ber Freund:
was in Tropfen hold
heute wir tranken,
in Strahlen ström' es bahin,
fromme Sühne bem Freund!
So — biet' ich ben Bund:
so — trink' ich bir Treu'!

(Sie trinken nach einander, jeder zur Hälfte; dann zerschlägt Sagen, der während bes Schwures zur Seite gelehnt, mit seinem Schwerte das Horn. Siegfried und Gunther reichen sich die Hände.)

Siegfrieb

(zu Sagen).

Was nahm'st bu am Gibe nicht Theil?

Hagen.

Mein Blut verbärb' euch ben Trank!
Richt fließt mir's ächt
und ebel wie euch;
ftörrisch und kalt
ftock's in mir;
nicht will's die Wange mir röthen.
D'rum bleib' ich fern
vom feurigen Bund.

Gunther.

Laff' ben unfrohen Mann!

Siegfrieb.

Frisch auf die Fahrt!
Dort liegt mein Schiff;
schnell führt es zum Felsen:
eine Nacht am Ufer
harr'st du im Nachen:
die Frau fähr'st du bann heim.

Gunther.

Raftest bu nicht zuvor?

Siegfrieb.

Um die Rücksehr ist's mir jach.
(Er geht zum Ufer.)

Gunther.

Du Bagen, bewache bie Salle!

(Er folgt Siegfrieb.)

(Butrune erscheint an ber Thure ihres Gemaches.)

Gutrune.

Wohin eilen bie Schnellen?

Sagen.

Bu Schiff, Brunnhild' zu frei'n.

Gutrune.

Siegfrieb?

Hagen.

Sieh', wie's ihn treibt jum Beib bich ju gewinnen!

(Er fett fich mit Speer und Schild vor ber halle nieder. Siegfried und Gunther fahren ab.)

Gutrune.

Siegfrieb - mein!

(Sie geht, lebhaft erregt, in ihr Gemach zurud.)

Sagen.

(nach längerem Stillschweigen).

hier sit' ich jur Wacht,

wahre ben Hof,

wehre die Halle bem Feind: -

Gibich's Sohne

wehet ber Winb;

auf Werben fährt er dahin.

Ihm führt bas Steuer

ein ftarfer Belb,

Gefahr ihm will er besteh'n :

bie eig'ne Braut

ihm bringt er jum Rhein;

mir aber bringt er — ben Ring. —

Ihr freien Söhne,

frohe Gefellen,

fegelt nur luftig dahin!

Dünkt er euch niebrig,

ihr bient ihm boch —

bes Niblungen Sohn'.

(Ein Teppich schlägt vor der Scene zusammen, und versch'ießt die Buhne. Nachdern ber Schanplat verwandelt ist, wird der Teppich, ber zuvor den Bordergrund der Halle einsaßte, gänzlich ausgezogen.)

Die Selfenhöhe

(wie im Borfpiel).

# Brünnhilbe

(sitt am Eingange des Steingemaches, und betrachtet in fiummem Sinnen Siegfried's Ring; von wonniger Erinnerung überwältigt bededt sie ihn bann mit Rüffen, — als sie plöglich ein serues Geräusch vernimmt: sie lauscht, und spaht zur Seite in den Hintergrund).

Altgewohntes Geräusch raunt meinem Ohr die Ferne: —
ein Luftroß jagt
im Laufe daher;
auf der Wolke fährt es wetternd zum Fels! —
Wer fand mich einsame auf?

Waltraute's Stimme (aus ber Ferne). Brünnhilbe! Schwester! Schläf'st ober wach'st bu?

Brünnhilbe (fährt vom Size auf). Waltraute's Ruf, so wonnig mir kunb! Komm'st bu, Schwester, schwing'st bu kuhn bich zu mir?

(In die Scene rufend.)

Dort im Tann
— bir noch vertraut —
fteige vom Roß
und ftell' hen Renner zu Ruh'! —

Romm'st bu zu mir? Bist bu so kühn? Mag'st ohne Grauen Brünnhilb' bieten ben Gruß?

(Waltraute ift aus bem Tann haftig aufgetreten; Brunnhilbe ift ibr ftilrmisch entgegengeeilt: biese beachtet in ber Freude nicht bie angftliche Schen Baltraute's.)

Waltraute.

Einzig nur bir galt meine Gile.

Brünnhilbe

(in höchfter freudiger Aufgeregtheit).

So wagtest bu, Brünnhilb' zu lich, Balvater's Bann zu brechen?

Ober wie? o sag'!

mar' wiber mich

Wotan's Sinn erweicht? -

Als dem Gott entgegen

Siegmund ich schützte,

fehlend — ich weiß — ;

erfüllt' ich boch feinen Bunfch:

baß fein Born fich verzogen, weiß ich auch; benn verschloß er mich gleich in Schlaf, feffelt' er mich auf ben Fels, wies er bem Mann mich zur Magb, ber am Weg' mich fand' und erwedt' meiner bangen Bitte boch gab er Gunft: mit zehrendem Feuer umjog er ben Fels, bem Zagen zu wehren ben Weg. So gur Seligsten schuf mich bie Strafe: ber herrlichfte Belb gewann mich jum Beib; in feiner Liebe leucht' ich und lache nun auf. — Lodte bich Schwester mein Loos? An meiner Wonne willft bu bich weiben, theilen, was mich betraf?

Baltraute.

Theilen ben Taumel, ber bich Thörin erfaßt? — Ein and'res bewog mich in Angst zu brechen Wotan's Gebot.

> Brünnhilbe. Angst und Furcht fesselt bich Arme?

So verzieh ber Strenge noch nicht? Du gag'ft vor bes Strafenben Born?

Baltraute.

Durft' ich ihn fürchten, meiner Angst fand' ich ein Enb'!

Brunnhilbe. Staunend verfteh' ich bich nicht!

Baltraute.

Wehr' beiner Wallung:
achtsam höre mich an!
Rach Walhall wieder
brängt mich die Angst,
die von Walhall hieher mich trieb.

Brünnhilbe (erfchroden).

Was ift's mit ben ewigen Göttern?

Baltraute.

Höre mit Sinn was ich sage! —
Seit er von dir geschieden,
zur Schlacht nicht mehr
schickte uns Wotan;
irr und rathlos
ritten wir ängstlich zu Heer.
Walhall's muthige Helden

mied Walpater: einfam zu Roß ohne Ruh' und Raft burchschweift' er als Banb'rer bie Belt. Jüngft fehrte er beim : in ber Sand hielt er feines Speeres Splitter: bie hatte ein Belb ihm geschlagen. Mit ftummem Wint Walhall's Starte wies er jum Forft, bie Belt-Eiche ju fällen; bes Stammes Scheite hieß er fie ichichten jum ragenben Sauf' rings um ber Seligen Saal. Der Götter Rath ließ er berufen; ben Sochsit nahm heilig er ein: ihm ju Seiten hieß er bie bangen fich fegen, in Ring und Reib' bie Sall' erfüllen bie Belben. So - fitt er, fagt fein Bort, auf hehrem Stuhle ftumm und ernft, bes Speeres Splitter fest in ber Fauft; Holba's Apfel rührt er nicht an:

Staunen unb Bangen binben ftarr bie Götter. -Seiner Raben beibe fanbt' er auf Reife : tehrten bie einft mit guter Runde gurud, bann noch einmal - jum letten Mal lächelte emig ber Gott. -Seine Rnie' umwinbenb liegen wir Balfüren: blind bleibt er ben flehenden Bliden; uns alle verzehrt Bagen und endlose Angst. An feine Bruft preßt' ich mich weinend: ba brach sich sein Blid er gebachte, Brunnhilbe, bein'! Tief seufzte er auf, ichloß bas Auge, und wie im Traume raunt' er bas Wort : -"bes tiefen Rheines Töchtern gabe ben Ring fie jurud, von des Fluches Last erlös't mar' Gott und Belt !" -Da sann ich nach: von feiner Seite burch ftumme Reihen stahl ich mich fort; in heimlicher Saft

bestieg ich mein Roß, und ritt im Sturme zu bir. Dich, o Schwester, beschwör' ich nun: was du vermag'st, vollführ' es bein Muth! Ende ber Ewigen Qual!

Brünn hilbe.

Belch' banger Träume Mären melbest du traurige mir!

Der Götter heiligem himmels-Nebel
bin ich Thörin enttaucht:
nicht fass' ich, was ich erfahre.

Birr und müst
scheint mir bein Sinn;
in deinem Aug'

— so übermübe —
glänzt flackernde Gluth:
mit blasser Wange
bu bleiche Schwester,
was willst du wilde von mir?

Waltraute (mit unheimlicher Haft). An beiner Hand ber Ring — er ist's: hör' meinen Kath! für Wotan wirf ihn von dir!

Brünnhilde.

Den Ring — von mir? Ridard Wagner, Ges. Schriften VI.

Baltraute.

Den Rheintöchtern gieb ihn gurud!

Brünn hilbe.

Den Rheintöchtern — ich — ben Ring? Siegfried's Liebespfand? — Bift bu von Sinnen?

Baltraute.

Hör' mich! hör' meine Angst!

Der Welt Unheil
haftet sicher an ihm: —

wirf ihn von bir
fort in bie Welle!
Walhall's Elend zu enden,
ben versluchten wirf in bie Fluth!

Brünnhilbe.

Ha! weißt bu, was er mir ist?

Wie kannst bu's fassen,
fühllose Maid! —

Mehr als Walhall's Wonne,
mehr als ber Ewigen Ruhm —
ist mir ber Ring:
ein Blid auf sein helles Gold,
ein Bliz aus bem hehren Glanz —
gilt mir werther
als aller Götter
ewig währendes Glüd!

Denn selig aus ihm
leuchtet mir Siegfried's Liebe:

Siegfrieb's Liebe
— o ließ' fich die Bonne dir sagen! —
fie — wahrt mir der Reif.

Geh' heim zu ber Götter
heiligem Rath;
von meinem Ringe
raun' ihnen zu:
bie Liebe ließe ich nicht,
mir nähmen nie sie bie Liebe —
ftürzt auch in Trümmern
Walhall's ftrahlenbe Pracht!

Baltraute.

Dieß beine Treue?
So in Trauer
entläff'st bu lieblos die Schwester?

Brünnhilbe.

Schwinge bich fort; fliege zu Roß: ben Ring entführ'st bu mir nicht!

Waltraute.

Wehe! Wehe! Weh' bir, Schwester! Walhall's Göttern Weh'!

(Sie stiltezt fort; man bort sie schnell — wie zu Roß — vom Conn ans fortbrausen.)

### Brunnhilbe

(blidt einer tavonjagenden, bell erleuchteten Gewitterwolle nach, die fich balb ganglich in ber Ferne verliert).

Blipend Gewölf, vom Wind geblasen, stürme dahin:

zu mir nie steu're mehr her !-

(Es ift Abend geworden: aus ber Tiefe leuchtet ber Feuerschein stärker auf.)

Abendlich Dämmern
beckt den Himmel:
heller leuchtet
bie hütende Lohe herauf. —
Was leckt so wüthend
bis lodernde Welle zum Wall?
Bur Felsenspize
wälzt sich der seurige Schwall. —

(Man bort aus ber Tiefe Siegfrieb's hornruf naben. Brünnhilbe laufcht, und fahrt bann entgudt auf.)

Siegfried!...
Siegfried zurud?
Seinen Ruf sendet er her!...
Auf! — Auf, ihm entgegen!
In meines Gottes Arm!

(Sie fturzt in hooftem Entzuden bem hintergrunde gu. Feuerflammen ichlagen über ten hobenfaum auf: aus ihnen fpringt

# Siegfrieb

auf einen boch ragenden Felsstein empor, worauf die Flammen wieder zu= rudweichen, und abermals nur aus der Tiefe des hintergrundes berausleuchten.)

(Siegfried, auf dem Haupte den Tarnhelm, der ihm bis zur Hälfte das Geficht verdedt und nur die Augen frei läßt, erscheint in Gunther's Gestalt.)

## Brünnhilbe

(voll Entfeten gurudweichend).

Berrath? - Wer brang ju mir?

(Sie flieht bis in den Borbergrund, und heftet von da aus in fprachlosem Er= ftaunen ihren Blid auf Siegfrieb.)

# Siegfrieb

(im Bintergrunde auf bem Steine verweilend, betrachtet fie lange, auf feinen Schilb gelehnt; bann rebet er fie mit verstellter — tieferer — Stimme au).

Brünnhilb'! Gin Freier kam, ben bein Feuer nicht geschreckt. Dich werb' ich nun zum Weib; bu folge willig mir!

> Brünnhilbe (heftig zitternb).

Wer ift ber Mann, ber bas vermochte, was bem stärksten nur bestimmt?

Siegfrieb

(immer noch auf tem Steine im Hintergrunde).
Ein Helbe, ber bich gahmt —
bezwingt Gewalt bich nur.

Brünnhilbe (von Grausen ersaßt). Ein Unholb schwang fich auf jenen Stein; — ein Aar kam geflogen mich zu zerfleischen! — Wer bist bu, Schrecklicher?

(Siegfrieb - fcweigt.)

Stamm'st bu von Menschen? Romm'st bu von Hella's nächtlichem Heer?

Siegfrieb

(nach längerem Schweigen).

Gin Gibidung bin ich, und Gunther heißt ber Helb, bem, Frau, bu folgen foll'ft.

Brünnhilbe

(in Berzweiflung ausbrechend).

Wotan, ergrimmter, graufamer Gott!
Weh'! Nun erseh' ich ber Strafe Sinn:
zu Hohn und Jammer jag'st du mich hin!

Siegfrieb

(fpringt vom Steine herab und tritt naber).

Die Nacht bricht an: in beinem Gemach mußt bu bich mir vermählen.

### Brünnhilbe

(ben Finger, an bem fic Siegfried's Ring tragt, brobend emporstredend).

Bleib' fern! Fürchte bieß Zeichen! Bur Schanbe zwing'st bu mich nicht, fo lang' ber Ring mich fcutt.

Siegfrieb.

Mannesrecht geb' er Gunther: burch ben Ring fei ihm vermählt!

Brünnhilbe.

Burück, Räuber!
Frevelnder Dieb!
Erfreche dich nicht zu nah'n!
Stärker wie Stahl
macht mich ber Ring:
nie — raub'st bu ihn mir!

Siegfrieb.

Bon dir ihn zu löfen lehr'ft bu mich nun.

(Er bringt auf fie ein; fie ringen. Brunhilde windet fich los und flieht. Siegfried fett ihr nach. Sie ringen von neuem: er erfaßt fie, und entzieht ihrem Finger ben Ring. Sie schreit laut auf und finkt, wie zerbrochen, auf der Steinbant vor dem Gemache zusammen.)

Siegfrieb.

Jest bist du mein! Brünnhilbe, Gunther's Braut gönne mir nun bein Gemach! Brünnhilbe (fast ohnmächtig).

Was könntest bu wehren, elendes Weib?

(Siegfried treibt sie mit einer gebietenden Bewegung an: zitternd und wankenden Schrittes geht sie in das Gemach.)

# Siegfrieb

(bas Schwert ziehend, - mit feiner natürlichen Stimme).

Nun, Nothung, zeuge du, daß ich in Züchten warb: meine Treue mahrend dem Bruder, trenne mich von feinem Weib!

(Er folgt Brünnhilbe nach.)

(Der Borhang fällt.)

# Zweiter Aufzug.

## Uferraum.

(Bor ber halle ber Gibichungen: rechts ber offene Eingang zur halle; links bas Rheinuser; von biesem aus erhebt sich eine, burch verschiedene Bergpfade gestaltene, selsige Anhöhe quer über die Bühne, nach rechts, dem hintergrunde in aussteigend: bort sieht man einen der Frida errichteten "Weihstein", welchem böber hinauf ein größerer für Wotan, sowie seitwärts ein gleicher dem Donner geweiheter entspricht. — Es ift Nacht.)

(Hagen, den Speer im Arm, den Schild zur Seite, sitt schlasend an ber Halle. Der Mond wirft ploglich ein grelles Licht auf ihn und seine nächste Umgebung: man gewahrt Alberich vor Hagen, die Arme auf bessen Anice gefehnt.)

### Alberich.

Schläf'st du, Hagen, mein Sohn? — Du schläf'st, und hör'st mich nicht, ben Ruh' und Schlaf verrieth?

## **Hagen**

(leife, und ohne fich zu ruhren, fo bag er immer fort zu fchlafen scheint, obwohl er die Augen ftarr offen halt).

Ich höre bich, schlimmer Albe: was hast bu meinem Schlaf zu fagen ?

Alberich.

Gemahnt sei ber Macht, ber du gebietest, bist du so muthig, wie dich beine Mutter gebar.

Sagen.

Sab die Mutter mir Muth, nicht doch mag ich ihr danken, daß deiner List sie erlag: frühalt, fahl und bleich, haff' ich die Frohen, freue mich nie!

Alberich.

haffe die Frohen!
Mich lust-freien,
leid-belasteten,
lieb'st du so wie du soll'st!
Bist du kräftig,
kühn und klug:
die wir bekämpsen
mit nächtigem Krieg,
schon giebt ihnen Noth unser Reib.
Der einst den King mir entriß,
Wotan, der wüthende Käuber,
vom eig'nen Geschlecht
ward er geschlagen:
an den Wälsung versor er

Macht und Gewalt: mit der Götter ganzer Sippe in Angst ersieht er sein End'. Nicht ihn fürcht' ich mehr: fallen muß er mit allen!

Schläf'ft bu, hagen, mein Sohn?

Sagen.

Des Ewigen Macht, wer erbte sie?

Alberich.

Ich — und du: mir erben bie Belt, trüg' ich mich nicht in beiner Treu', theil'ft bu meinen Gram und Grimm. -Wotan's Speer zerfpellte ber Balfung. ber Fafner, ben Burm, im Rampfe gefällt, und finbifc ben Ring fich errang: jebe Gewalt hat er gewonnen; Walhall und Nibelheim neigen sich ihm; an bem furchtlofen Belben erlahmt felbst mein Fluch: benn nicht weiß er

des Ringes Werth, zu nichts nütt er bie neiblichste Macht; lachend in liebender Brunst brennt er lebend bahin. Ihn zu verderben taugt uns nun einzig . . .

Bor'ft bu, hagen, mein Sohn?

Hagen.

Bu seinem Berberben bient er mir schon.

Alberich.

Den gold'nen Ring,
ben Reif gilt's zu erringen!
Ein weises Weib
lebt bem Wälsung zu Lieb':
rieth' sie ihm je
bes Rheines Töchtern
— bie in Wassers Tiesen
einst mich bethört!

zurück zu geben ben Ring:
verloren ging' mir bas Gold,
keine List erlangt' es mir je.
D'rum ohne Zögern
ziel' auf ben Reis!
Dich zaglosen

zeugt' ich mir ja,
baß wider Helden
hart du mir hieltest.
Zwar stark nicht genug
ben Burm zu besteh'n
— was allein dem Wälsung bestimmt —
zu zähem Haß
erzog ich doch Hagen:
ber soll mich nun rächen,
ben Ring gewinnen,
bem Wälsung und Wotan zum Hohn.
Schwör'st du mir's, Hagen, mein Sohn?

Sagen.

Den Ring soll ich haben: harre in Ruh'!

Alberich.

Schwör'st bu mir's, hagen, mein helb?

Hagen.

Mir felbst schwör' ich's: schweige bie Sorge!

(Gin immer finfterer Schatten bebedt wieber & agen und Alberich: vom Rhein ber bammert ber Zag.)

### Alberich

(wic er allnichlich immer mehr bem Blide entschwindet, wird auch seine Stimme immer unvernehmbarer).

Sei treu, Hagen, mein Sohn!

Trauter Helbe, sei treu!
Sei treu! — treu!

(Alberich ift ganglich verschwunden. hagen, ber unverrudt in seiner Stellung verblieben, blidt regungstos und farren Auges nach bem Rheine bin)

(Die Sonne geht auf und fpiegelt fich in ber Fluth)

## Siegfrieb

(tritt plöhlich, dicht am User, hinter einem Busche bervor. Er ist in seiner eigenen Gestalt; nur den Tarnhelm hat er noch auf dem Haupte: er zieht ihn ab, und hängt ihn in den Gürtel).

Siegfrieb.

Hoiho! Hagen! Müber Mann! Sieh'st bu mich kommen?

Hagen

(gemächlich sich erheben b).

Hei! Siegfrieb! Geschminder Helbe! Wo braufest du her?

Sieg frieb.

Bom Brunnhilbenftein; bort fog ich ben Athem ein,

mit bem ich jett bich rief: fo rasch war meine Fahrt! Langsamer folgt mir ein Baar: zu Schiff gelangt bas her.

Sagen.

So zwang'ft bu Brünnhilb'?

Siegfrieb.

Wacht Gutrune?

Hagen.

Hoiho! Gutrune! Romm' heraus! Siegfried ist ba: was säum'st bu brin?

Siegfrieb
. (zur Halle sich wendend).
Euch beiden melb' ich,
wie ich Brünnhilb' band.

Gutrune (tritt ihnen unter ber Halle entgegen).

Siegfrieb.

Beig' mich willfommen, Gibicatinb! Ein guter Bote bin ich bir.

Butrune.

Freia grüße bich zu aller Frauen Chre!

Siegfrieb.

Frei und holb fei nun mir frohem : zum Weib gewann ich bich heut'.

Gutrune.

So folgt Brunnhilb' meinem Bruber?

Siegfrieb.

Leicht ward die Frau ihm gefreit.

Gutrune.

Sengte bas Feuer ihn nicht?

Siegfrieb.

Ihn hätt' es auch nicht versehrt; boch ich burchschritt es für ihn, ba bich ich wollt' erwerben.

Gutrune.

Und bich hat es verschont?

Siegfrieb.

Mich freute bie schwebenbe Brunft.

Gutrune.

Bielt Brunnhild' bich für Gunther?

Siegfrieb.

Ihm glich ich auf ein haar: ber Tarnhelm wirkte bas, wie hagen tüchtig es wies.

Sagen.

Dir gab ich guten Rath.

Gutrune.

So zwang'ft bu bas fühne Beib?

Siegfrieb.

Sie wich - Gunther's Rraft.

Gutrune.

Und vermählte fie fich bir?

Siegfrieb.

Ihrem Mann gehorchte Brünnhilb' eine volle bräutliche Nacht.

Gutrune.

Als ihr Mann boch galtest bu?

Siegfrieb.

Bei Gutrune weilte Siegfrieb. Ricarb Bagner, Gef. Schriften VI.

### Gutrune.

Doch zur Seite war ihm Brunnhilb'?

# Siegfrieb

(auf fein Schwert beutenb).

Zwischen Oft und West ber Nord: fo nah' — war Brünnhild' ihm fern.

Gutrune.

Wie empfing fie nun Gunther von bir?

# Siegfrieb.

Durch bes Feuers verlöschenbe Lohe im Frühnebel vom Felsen folgte sie mir zu Thal;

bem Stranbe nah',

flugs die Stelle tauschte Gunther mit mir: durch des Geschmeides Tugend wünscht' ich mich schnell hieher. Sin starker Wind nun treibt die Trauten den Rhein herauf: der b'rum rüstet jest den Empfang!

Gutrune.

Siegfrieb, mächtigster Mann: wie faßt mich Furcht vor bir !

# Sagen.

(von der Höhe im hintergrunde den Fluß hinab spähend). In der Ferne seh' ich ein Segel. Siegfrieb.

So fagt bem Boten Dant!

Gutrune.

Laßt sie uns hold empfah'n,
baß heiter und gern sie weile!

Du Hagen! Minnig
ruse die Mannen
zur Hochzeit nach Gibich's Hos!
Frohe Frauen
rust' ich zum Fest:
ber freudigen solgen sie gern.
(Nach der Halle schreitend, zu Siegfried.)
Rastest du, schlimmer Helb?

Siegfrieb.

Dir zu helfen ruh' ich aus. (Er folgt ihr. Beibe gehen in bie Halle ab.)

## Bagen

(auf ber Anhöhe stehend, flößt, ber Landseite zugewendet, mit aller Kraft in ein großes Stierhorn).

Hoiho! Hoiho! Goiho! Ihr GibichseMannen, machet euch auf! Wehe! Wehe!

Waffen burch's Land!

Waffen! Waffen!

Gute Waffen!

Starte Waffen,

scharf zum Streit!

Noth! Noth ist ba!

Noth! Wehe! Wehe!

Hoiho! Hoiho!

(Er blaft abermals. Aus verschiebenen Gegenden vom Lande her antworten Heerhörner. Bon den Höhen und aus dem Thale fturmen in haft und Gile gewaffnete Mannen herbei.)

### Die Mannen

(erft einzelne, bann immer mehre zusammen).

Was tof't bas Horn?
was ruft es zu Heer?
Wir kommen mit Wehr,
wir kommen mit Waffen;
mit starken Waffen,
mit scharfer Wehr!
Hoiho! Hoiho!
Hagen! Hagen!
Welche Noth ist ba?
Welcher Feind ist nah'?
Wer giebt uns Streit?
It Gunther in Noth?

Hüftet euch wohl und raftet nicht! Gunther follt ihr empfah'n: ein Beib hat ber gefreit.

> Die Mannen. Drohet ihm Noth? Drängt ihn ber Feinb?

Hagen. Ein freisliches Weib führt er heim.

Die Mannen. Ihm folgen ber Magen feinbliche Mannen?

Hagen. Einfam fährt er: Keiner folgt.

Die Mannen. So bestand er die Noth, bestand den Kamps?

Sagen.

Der Wurmtöbter wehrte ber Noth: Siegfrieb, ber Helb, ber schuf ihm Heil. Die Mannen. Bas foll ihm bas Geer nun noch helfen?

Sagen.

Starke Stiere follt ihr schlachten: am Weihstein fließe Wotan ihr Blut.

Die Mannen. Was, hagen, was heiß'st bu uns bann?

Sagen.

Ginen Gber fällen follt ihr für Froh; einen stämmigen Bod stechen für Donner:
Schafe aber schlachtet für Frida, baß gute Che sie gebe!

Die Mannen
(mit immer mehr ausbrechender Heiterteit).
Schlugen wir Thiere,
was schaffen wir bann?

Hagen.

Das Trinkhorn nehmt von trauten Frau'n, mit Meth und Bein wonnig gefüllt.

Die Mannen.

Das Horn in ber Hand, wie halten wir's bann?

Sagen.

Rüftig gezecht, bis ber Rausch euch gahmt: alles den Göttern zu Ehren, baß gute Ehe sie geben!

Die Mannen (in ein schallenbes Gelächter ausbrechenb).

Groß Glück und Heil lacht nun bem Rhein, ba ber grimme Hagen fo luftig mag sein!
Der Hage=Dorn sticht nun nicht mehr: zum Hochzeitrufer ward er bestellt.

Bagen

(der immer schr ernst geblieben).
Run laßt bas Lachen,
muth'ge Mannen!
Empfangt Gunther's Braut:

Brunnhilbe naht bort mit ihm.

(Er ift herabgestiegen und unter bie Mannen getreten.)

Holb seib der Herrin, helset ihr treu: traf sie ein Leib, rasch seib zur Rache!

### Gunther und Brünnhilbe

(find im Naden angetommen. Einige ber Mannen fpringen in den Flug, und ziehen ben Rahn an das Land. Während Gunther Brünnhilbe an das Ujer geleitet, schlagen die Mannen jauchzend an die Baffen. hagen steht zur Seite im hintergrunde).

Die Mannen.

Heil! Heil! Willfommen! Willfommen! Heil bir, Gunther! Heil beiner Braut!

### Gunther

(Brünnhilbe an ber Hand aus bem Rahn geleitenb)

Brünnhilb', die hehrste Frau, bring' ich euch her zum Rhein: ein edleres Weib ward nie gewonnen!

Der Gibichungen Geschlecht, gaben die Götter ihm Gunft, zum höchsten Ruhm rag' es nun auf!

#### Die Mannen

(an die Baffen ichlagend).

Seil! Beil bir, Gunther! Glücklicher Gibichung!

#### Brünnhilbe

(bleich, und mit ju Boben gejenktem Blide, folgt Gunther, ber fie gur Salle führt, aus welcher jest Siegfried und Gutrune, von Frauen begleitet, heraustreten).

#### Gunther

(mit Brunnhilbe vor ber Salle anhaltenb).

Gegrüßt sei, theurer Held!
Gegrüßt, holde Schwester!
Dich seh' ich froh zur Seite
ihm, ber zum Beib bich gewann.
Zwei selige Paare
seh' ich hier prangen:
Brünnhilbe — und Gunther,
Gutrune — und Siegfried!

#### Brünnhilbe

(erschrickt, schlägt bie Augen auf, und erblickt Siegfried: fie läßt Gunther's hand sahren, geht heftig bewegt einen Schritt auf Siegfried zu, weicht entsetz zurud, und heftet flarr ben Blid auf ihn. — Alle find sehr betroffen).

Mannen und Frauen.

Was ist ihr?

Siegfrieb (geht rubig einige Schritte auf Brünnhilbe zu). Was müht Brünnhilbe's Blif? Brünnhilbe

(faum ihrer machtig).

Siegfried . . . hier . .! Gutrune . .?

Siegfrieb.

Gunther's milbe Schwester: mir vermählt, wie Gunther bu.

Brünnhilbe.

Ich . . . Gunther . .? bu lüg'ft! — Mir schwindet bas Licht . . .

(Gie broht umzufinten: Siegfried, ihr gunachft, ftutt fie.)

Brünnhilbe

(matt und leife in Siegfrieb's Arme).

Siegfried . . . fennt mich nicht? . . .

Siegfrieb.

Gunther, beinem Beib ift übel!

(Bunther tritt bingu.)

Erwache, Frau!

hier ift bein Gatte.

(Indem Siegfried auf Gunther mit tem Finger beutet, erkennt an biefem Brunbilbe ben Ring.)

Brünnhilbe

(mit furchtbarer Beftigfeit auffchredenb).

Sa! - ber Ring . . .

an seiner Hand! Er . . . Siegfried?

Mannen und Frauen. Was ist?

Sagen

(aus bem hintergrunde unter bie Mannen tretend).

Merket klug, was die Frau euch klagt!

Brünnhilbe

(fich ermannend, indem fie die schredlichste Aufregung gewaltsam zurüchalt).

Einen Ring sah ich an beiner Hand: nicht bir gehört er, ihn entriß mir

(auf Gunther beutenb)

— biefer Mann! Wie mochtest von ihm ben Ring du empfah'n?

Siegfrieb

(aufmerksam den Ring an seiner Hand betrachtenb). Den Ring empfing ich nicht von ihm.

Brünnhilbe (zu Sunther). Nahm'ft bu von mir ben Ring, burch ben ich bir vermählt; fo melbe ihm bein Recht, ford're zurüd bas Pfanb!

Gunther

(in großer Berwirrung).

Den Ring? — Ich gab ihm keinen: — boch kenn'st bu ihn auch gut?

Brünnhilbe. Wo bärgest bu ben Ring, ben bu von mir erbeutet?

Gunther

(fdweigt in höchster Betroffenheit).

Brünnhilbe (wüthend auffahrend).

ha! — Diefer mar es, ber mir ben Ring entriß: Siegfrieb, ber trugvolle Dieb!

Siegfrieb

(ber fiber ber Betrachtung bes Ringes in fernes Ginnen entrudt mar).

Bon keinem Weib kam mir ber Reif; noch war's ein Weib, dem ich ihn abgewann: genau erkenn' ich des Kampfes Lohn, ben vor Reibhöhl' einft ich beftand, als ben ftarken Wurm ich erwürgt.

Hagen

(zwischen sie tretend).

Brünnhilb', kühne Frau! Kenn'st du genau den Ring? Jit's der, ben Gunther du gab'st,

fo ift er sein, und Siegfried gewann ihn durch Trug, den der Treulose büßen sollt'!

Brünnhilbe

(im furchtbarften Schmerz aufschreienb).

Betrug! Betrug! Schändlichster Betrug! Berrath! Berrath wie noch nie er gerächt!

Gutrune.

Betrug?

Mannen und Frauen. An wem Berrath?

Brünnhilbe.

Heilige Götter! Hauntet ihr bieß in eurem Rath? Lehrt ihr mich Leiben wie keiner fie litt?
Schuf't ihr mir Schmach wie nie fie geschmerzt?
Rathet nun Rache wie nie fie geraf't!
Zündet mir Zorn wie nie er gezähmt!
Heißet Brünnhild'
ihr Herz zu zerbrechen, ben zu zertrümmern,

Gunther.

Brünnhilb', Gemahlin! Mäß'ge bich!

Brünnhilbe.

Weich' fern, Berräther! jelbst verrath'ner! — Wisset benn alle: nicht — ihm, — bem Manne bort bin ich vermählt.

Mannen und Frauen. Siegfried? Gutrun's Gemahl?

> Brünnhilbe. Er zwang mir Lust und Liebe ab.

Siegfrieb.

Achtest bu so ber eig'nen Ehre? Die Zunge, die sie lästert, muß ich ber Lüge sie zeih'n? — Hört, ob ich Treue brach!

Blutbrüberschaft hab' ich Gunther geschworen! Nothung, mein werthes Schwert, wahrte der Treue Eid; mich trennte seine Schärfe von diesem traurigen Weib.

Brünnhilbe.

Du liftiger Helb,
fieh' wie du lüg'ft, —
wie auf bein Schwert
du schlecht dich beruf'ft!
Wohl kenn' ich die Schärfe,
doch kenn' auch die Scheide,
barin so wonnig
ruht' an der Wand
Nothung, der treue Freund,
als die Traute sein Herr sich gefrei't.

Die Mannen (in lebhafter Entrüstung zusammentretend). Wie? brach er bie Treue? Trübte er Gunther's Chre?

> Gunther. Geschändet mar' ich,

schmählich bewahrt, gäb'st bu bie Rebe nicht ihr jurud!

Gutrune.

Treulos, Siegfrieb, fannest bu Trug? Bezeuge, baß falich jene bich zeiht!

Die Mannen.

Reinige bich, bist du im Recht: schweige bie Klage, schwöre ben Gib!

Siegfrieb.

Schweig' ich bie Klage, schwör' ich ben Eib: wer von euch wagt seine Waffe baran?

Hagen.

Meines Speeres Spite wag' ich baran: fie mahr' in Ehren ben Eib.

(Die Mannen foliegen einen Ring um Siegfried; Sagen halt biefem bie Spige seines Speeres bin: Siegfried legt zwei Finger seiner rechten Hand barauf.)

# Siegfried.

Helle Wehr!
Heilige Waffe!
Silf meinem ewigen Eibe! —
Bei bes Speeres Spitze
fprech' ich ben Eib:
Spitze, achte bes Spruch's! —
Wo mich Scharfes schneibet,
schneibe bu mich;
wo ber Tob mich trifft
treffe bu mich:
Nagte bas Beib bort wahr,
brach ich bem Bruber bie Treu'!

### Brünnhilbe

(tritt wuthend in ben Ring, reißt Siegfrieb's hand vom Speere, und fast bafür mit ber ihrigen bie Spige).

Helle Wehr!
Heilige Waffe!
Hilf meinem ewigen Eibe! —
Bei bes Speeres Spipe
fprech' ich ben Eib:
Spipe, achte bes Spruch's! —
Deine Wucht weih' ich,
baß sie ihn werfe;
beine Schärfe segn' ich,
baß sie ihn schneibe:
benn brach seine Eibe er all',
schwur Meineib jest bieser Mann!

Die Mannen (im höchten Aufruhr). Hölf, Donner! Tose bein Wetter, zu schweigen bie wüthende Schmach!

# Siegfrieb.

Gunther, wehr' beinem Weibe,
bas schamlos Schande bir lügt! —
Gönnt ihr Weil' und Ruh',
ber wilben Felsen-Frau,
baß die freche Wuth sich lege,
bie eines Unholb's
arge List
wiber uns alle erreat! —

wiber uns alle erregt! — Ihr Mannen, kehret euch ab, laßt das Weiber-Gekeif'! Als Zage weichen wir gern, gilt es mit Zungen bem Streit.

(Dicht zu Gunther tretend.) Glaub', mehr zürnt's mich als bich, baß schlecht ich fie getäuscht: ber Tarnhelm, bunkt mich fast, hat halb mich nur gehehlt.

Doch Frauengroll
friedet sich balb:
daß dir ich es gewann,
dankt gewiß noch das Weib.
(Er wendet sich wieder zu den Mannen.)
Munter, ihr Mannen!

Folgt mir jum Mahl! — Froh zur Hochzeit helfet, ihr Frau'n! — Wonnige Luft
lache nun auf:
in Hof und Hain
heiter vor allen
follt ihr heute mich feh'n.
Wen die Minne freut,
meinem frohen Muthe
thu' es der Glückliche gleich!

(Er schlingt in ausgelaffenem übermuthe seinen Arm um Gutrune, und diebt fie mit sich in bie halle: bie Mannen und Frauen folgen ihm nach.)

# Brünnhilbe, Gunther und Sagen

(bleiben gurud. Gunther hat fich, in tiefer Scham und furchtbarer Berftimmung, mit verhülltem Geficht abseits niedergesett).

## Brünnhilbe

(im Bordergrunde ftebend und bor fich bin ftarrend).

Welches Unhold's Lift liegt hier verhohlen? Welches Zaubers Rath regte bieß auf? Wo ift nun mein Wissen gegen bieß Wirrsal? Wo sind meine Runen gegen bieß Räthsel? Ach Jammer! Jammer!

Beh'! ach Beh'!

All' mein Wiffen
wies ich ihm zu:
in seiner Wacht
hält er die Wagd;
in seinen Banden
faßt er die Beute,
die, jammernd ob ihrer Schmach,
jauchzend ber reiche verschenkt!

Wer bietet mir nun bas Schwert, mit bem ich bie Banbe gerschnitt'?

Sagen.

(bicht an fie heran tretenb).

Bertraue mir, betrog'ne Frau! Wer bich verrieth, bas räche ich.

Brünnhilbe.

An wem?

Sagen.

Un Siegfrieb, ber bich betrog.

Brünnhilbe.

An Siegfried?.. bu?

(Sie lacht bitter.)

Ein einz'ger Blick
feines blizenben Auges
— bas felbst burch bie Lügengestalt
leuchtend strahlte zu mir —
beinen besten Muth
machte er bangen!

Sagen.

Doch meinem Speere spart' ihn sein Meineib?

Brünnhilbe.

Sib und Meineib — müssige Acht!
Nach stärk'rem späh',
beinen Speer zu waffnen,
willst bu ben stärksten besteh'n!

Sagen.

Wohl kenn' ich Siegfried's fiegende Kraft,
wie schwer im Kampf er zu fällen:
b'rum raune nun du
mir klugen Rath,
wie doch der Recke mir wich'?

Brünnhilbe.

D Unbank! schänblicher Lohn! Richt eine Kunst war mir bekannt, bie jum Beil nicht half feinem Leib'! Unwiffend jähmt' ihn mein Zauberspiel, bas ihn nun vor Wunden gewahrt.

Sagen.

So kann feine Wehr ihm ichaben?

Brünnhilde.

Im Kampfe nicht: — boch —
träf'st bu im Rüden ihn.
Riemals — bas wußt' ich —
wich' er bem Feind,
nie reicht' er ihm fliehend ben Rüden:
an ihm b'rum spart' ich ben Segen.

Hagen.

Und bort trifft ihn mein Speer!

(Er wentet sich rasch zu Gunther um.)

Auf, Gunther,
ebler Gibichung!
Hier steht bein starkes Weib:
was häng'st bu bort in Harm?

Gunther

(leidenschaftlich auffahrend).

D Schmach!

D Schande!

Wehe mir,

bem jammervollften Manne!

Sagen.

In Schande lieg'st du — läugn' ich bas?

Brünnhilbe.

O feiger Mann!
Falscher Genoß!
Hinter bem Helben
hehltest du dich,
daß Breise des Ruhmes
er dir erränge!
Tief wohl sant
das theure Geschlecht,
bas solche Zagen erzeugt!

Gunther

(außer sich).

Betrüger ich — und betrogen!

Berräther ich — und verrathen! —

Bermalmt mir das Mark,

zerbrecht mir die Brust!

Hilf, Hagen!

Hilf meiner Ehr'!

Hilf beiner Mutter,

bie mich — auch ja gebar!

Sagen. . \*

Dir hilft kein hirn, bir hilft keine hand: bir hilft nur — Siegfrieb's Tod!

Gunther.

. ' Siegfried's Tob!

Sagen.

Nur ber fühnt beine Schmach.

Gunther

(von Grausen gepadt, vor sich bin starrend).

Blutbrüberschaft schwuren wir uns!

Sagen.

Des Bundes Bruch fühne nun Blut!

Gunther.

Brach er ben Bund?

Sagen.

Da er dich verrieth.

Gunther.

Verrieth er mich?

Brunnhilde.

Dich verrieth er, und mich verriethet ihr alle! Wär' ich gerecht, alles Blut ber Belt büßte mir nicht eure Schulb! Doch bes Ginen Tob taugt mir für alle: Siegfried falle zur Sühne für sich und euch!

Hage en (nahe zu Gunther gewendet). Er falle — dir zum Heile! Ungeheure Macht wird dir, gewinn'st du von ihm den Ring, ben der Tod ihm nur entreißt.

> Gunther. Brünnhilbe's Ring?

Sagen. Des Riblungen Reif.

Gunther (schwer seuszend). So wär' es Siegfried's Ende!

"Hagen. Uns allen frommt fein Tob.

Gunther. Doch Gutrune, ach! ber ich ihn gönnte:

straften ben Gatten wir so, wie bestünden wir vor ihr?

Brünnhilbe (wilb auffahrenb).

Was rieth mir mein Wiffen? Was wiefen mich Runen? Im hilflosen Elenb achtet mir's hell: Gutrune heißt der Zauber, ber mir den Gatten entzückt! Angst treffe sie!

Hagen

(zu Bunther).

Muß sein Tob sie betrüben, verhehlt sei ihr die That. Auf munt'res Jagen gehen wir morgen: der Edle braus't uns voran ein Eber bracht' ihn da um.

Gunther und Brünnhilbe.

So foll es fein!
Siegfried falle:
fühn' er die Schmach,
die er mir schuf!
Eid-Treue
hat er getrogen:
mit seinem Blute
buß' er die Schuld!

Allrauner!
Rächenber Gott!
Schwurwissenber
Eibeshort!
Botan! Botan!
Benbe bich her!
Beise bie scheaflich
heilige Schaar,
hieher zu horchen
bem Racheschwur!

Sagen.

So foll es fein!
Siegfrieb falle:
fterb' er bahin,
ber ftrahlenbe Helb!
Mein ist ber Hort,
mir muß er gehören:
entrissen b'rum
sei ihm ber Ring!

Alben=Bater!
Gefallener Fürst!
Nacht=Hüter!
Niblungen=Herr!
Alberich! Alberich!
Achte auf mich!
Weise von neuem
ber Niblungen Schaar,
bir zu gehorchen,
bes Ringes Herrn!

(Als Gunther mit Brünnhilbe heftig fich ber halle zuwendet, tritt ihnen der heraussichreitende Brautzug entgegen. Anaben und Madchen, Blumenftäbe schwingend, springen lustig voraus; Siegfried wird auf einem Schilde, Gutrune auf einem Site, von den Männern getragen. — Zugleich sichren Anechte und Mägde, auf den verschiedenen Pjaden des selsigen hintergrundes, Schlachtgeräthe und Opserthiere seinen Stier, einen Bidder und einen Bod] zu ten Weihsteinen, welche die Frauen mit Blumen schmiden, herbei. — Siegfried und die Männer blasen auf ihren hörnern den Hochzeitsrus. — Die Frauen fordern Brünnhilde aus, sie ausutrune's Seite zu geleiten. — Brünnhilde blidt starr zu Gutrune aus, welche ihr jett freundlich winkt. Als Brünnhilde heftig zursicktreten will, tritt Hagen rasch dazwischen und drängt sie an Gunther, der ihre Hand von neuem erjaßt, und sie den Frauen zusührt, woraus er selbst ven den Männern sich erheben läßt. Während der Zug, kaum unterbrochen, schnell der Anhöhe zu sich wieder in Bewegung setzt, fällt der Borhang.)

# Drifter Aufzug.

## Wildes Wald- und Selfenthal

(am Rheine, welcher im hintergrunde an einem fleilen Abhange vorbei fließt).

### Die brei Rheintöchter

(Boglinde, Bellgunde und Floghilde) tauchen aus ber Fluth auf, und schwimmen während bes folgenden Gesanges in einem Kreise umber.

Frau Sonne
fendet lichte Strahlen;
Nacht liegt in der Tiefe:
einft war fie hell,
da heil und hehr
bes Baters Gold in ihr glänzte!
Rhein=Gold,
flares Gold!
Wie hell ftrahltest du einst,
hehrer Stern der Tiefe!

Frau Sonne, senbe uns ben Helben, ber bas Golb uns wieber gabe! Ließ' er es uns,
bein lichtes Aug'
neideten dann wir nimmer.
Rhein=Golb,
flares Golb!
Wie froh ftrahlteft du bann,
freier Stern der Tiefe!
(Man hört Siegfried's Horn von der Höhe her.)

Woglinde.

3ch höre fein horn.

Bellgunbe.

Der Belbe naht.

Floghilbe.

Laßt uns berathen!

(Sie tauchen schnell in die Fluth.) (Siegfried erscheint auf dem Abhange in vollen Waffen.)

Siegfrieb.

Ein Albe führt mich irr', baß ich bie Fährte verlor: — He Schelm! In welchem Berg barg'ft du so schnell bas Wilb?

> Die brei Rheintöchter (wieder auftauchend). Siegfried!

> > Floghilbe.

Bas fchilt'ft bu in ben Grund?

Bellgunbe.

Belchem Alben bift bu gram?

Boglinbe.

hat bich ein Nider geneckt?

Alle Drei.

Sag' es, Siegfrieb, fag' es uns!

Siegfried
(sie lächelnd betrachtend).
Entzücktet ihr zu euch
ben zottigen Gesellen,
ber mir verschwand?
Ift's euer Friedel,
euch lustigen Frauen
lass, ich ihn gern.
(Die Mädchen lachen laut aus.)

Boglinbe.

Siegfried, mas giebst bu uns, wenn wir bas Wild bir gönnen?

Siegfrieb.

Noch bin ich beutelos: b'rum bittet, mas ihr begehrt.

Wellgunde.

Ein golb'ner Ring ragt bir am Finger —

Die brei Mädchen (zusammen).

Den gieb uns!

Siegfrieb.

Ginen Riefenwurm erschlug ich um ben Ring: für bes schlechten Baren Tagen böt' ich ihn nun zum Tausch?

Boglinbe.

Bift bu so targ?

Bellgunbe.

So geizig beim Rauf?

Floßhilbe.

Freigebig folltest Frauen du sein.

Siegfrieb.

Berzehrt' ich an euch mein Gut, beff' gurnte mir wohl mein Beib.

Floghilbe.

Sie ift wohl schlimm?

Bellgunde.

Sie schlägt bich wohl?

Boglinbe.

Ihre Hand fühlt schon ber Helb! (Sie lachen.)

Siegfrieb.

Nun lacht nur luftig zu! In harm laff' ich euch boch: benn giert ihr nach bem Ring, euch Redern geb' ich ihn nie.

Floßhilbe.

So schön!

Bellgunbe.

So ftart!

Boglinde.

So gehrenswerth!

Die Drei (zusammen).

Bie Schabe, baß er geizig ift! (Sie lachen und tauchen unter.)

Siegfried
(tieser in den Grund hinabsteigend).
Wie leid' ich doch
das karge Lob?
Lass' ich so mich schmäh'n? —
Rämen sie wieder
zum Wasserrand,
den Ring könnten sie haben. —
He he! Ihr munt'ren
Wasserminnen!
Rommt rasch: ich schenk' euch den Ring!

Die brei Rheintöchter (tauchen wieder auf, und zeigen fich ernft und feierlich).

Behalt' ihn, Helb, und mahr' ihn wohl, bis du das Unheil räth'st, bas in dem Ring du heg'st. Froh fühl'st du dich dann, befrei'n wir dich von dem Fluch.

Siegfrieb

(gelassen ben Ring wieder anstedend). Nun finget mas ihr wiss't!

Die Rheintöchter (einzeln und zusammen).

Siegfried! Siegfried! Siegfried! Schlimmes wiffen wir bir.

Bu beinem Wehe wahr'st du ben Ring!
Aus des Rheines Gold ist der Reif geglüht:
der ihn listig geschmiedet und schmählich verlor, der versluchte ihn, in fernster Zeit zu zeugen den Tod dem, der ihn trüg'.
Wie den Wurm du fälltest, so fäll'st auch du, und heute noch

— so heißen wir bir's: tauschest ben Ring bu uns nicht, im tiefen Rhein ihn zu bergen. Nur seine Fluth fühnet ben Fluch.

# Siegfrieb.

Ihr listigen Frauen, lass't das frei! Traut' ich kaum eurem Schmeicheln, euer Schrecken trügt mich noch minder.

Die Rheintöchter.

Siegfried! Siegfried!
Wir weisen bis mahr:
weiche, weiche bem Fluche!
Ihn flochten nächtlich
webende Nornen
in des Urgesetzes
ewiges Seil.

Siegfrieb.

Mein Schwert zerschwang einen Speer: des Urgefetes ewiges Seil, flochten fie milde Flüche hinein, Nothung gerhaut es den Nornen! Wohl warnte mich einst vor dem Fluch' ein Wurm, boch bas Fürchten lehrt' er mich nicht; ber Welt Erbe gewann mir ein Ring: für ber Minne Gunft miff' ich ihn gern; ich geb' ihn euch, gonnt ihr mir Luft. Doch bedroht ihr mir Leben und Leib: faßte er nicht

eines Fingers Werth —
ben Reif entringt ihr mir nicht!
Denn Leben und Leib
— follt' ohne Lieb'
in ber Furcht Banbe
bang ich sie fesseln —
Leben und Leib —
feht! — so

werf' ich sie weit von mir! (Er hat eine Erdscholle vom Boden aufgehoben, und mit den letzten Worten sie über sein Haupt hinter sich geworfen.)

Die Rheintöchter.

Rommt, Schwestern!
Schwindet dem Thoren!
So stark und weise
wähnt er sich,
als gebunden und blind er ist.
Side schwur er —
und achtet sie nicht;
Runen weiß er —
und räth sie nicht;
ein hehrstes Gut
ward ihm gegönnt —
daß er's verworsen
weiß er nicht:
nur den Ring, der zum Tod ihm taugt —
den Reif nur will er sich wahren!

Leb' wohl, Siegfrieb! Ein stolzes Weib wird heut' noch bich argen beerben: fie beut uns beff'res Gehör. Zu ihr! Zu ihr! Zu ihr! (Sie schwimmen fingend bavon.)

Siegfrieb
(steht ihnen lächelnd nach).
Im Wasser wie am Lande
lernt' ich nun Weiberart:
wer nicht ihrem Schmeicheln traut,
ben schrecken sie mit Droh'n;
wer bem nun kühnlich trotht,
bem kommt dann ihr Keifen bran.

Und boch-—
trüg' ich nicht Gutrun' Treu',
ber zieren Frauen eine
hätt' ich mir frisch gezähmt!

(Jagbhornrufe tommen von ber hobe naber: Siegfried antwortet luftig auf feinem Horne.)

(Gunther, hagen und Mannen kommen während bes Folgenben von ber höhe herab.)

Hagen (noch auf ber Höhe). Hoiho!

Siegfrieb.

Hoiho!

Die Mannen.

Hoiho! hoiho!

Sagen.

Finden wir endlich wohin du flog'ft?

Siegfrieb.

Rommt herab! Hier ift frisch und fühl.

Hagen.

Hier raften wir und rüften bas Mahl. Laßt ruh'n die Beute und bietet die Schläuche!

(Jagdbeute wird zuhauf gelegt; Trinkhörner und Schläuche werden bervorgeholt. Dann lagert fich alles.)

Sagen.

Der uns bas Wilb verscheucht, nun sollt ihr Munber hören was Siegfried fich erjagt.

Siegfried
(lachend).

Schlimm fteht's um mein Mahl: von eurer Beute bitt' ich für mich.

Hagen.

Du beutelos?

Siegfrieb.

Auf Walbjagd zog ich aus, boch Wasserwild zeigte sich nur: war ich bazu recht berathen, brei wilbe Wasservögel hätt' ich euch wohl gefangen, bie bort auf dem Rhein mir sangen, erschlagen würd' ich noch heut'.

Gunther (erfdridt, und blidt bufter auf hagen).

Hagen.

Das wäre böse Jagb, wenn ben beutelosen selbst ein lauernd Wilb erlegte!

Siegfrieb.

Mich bürftet!

(Er hat fich zwischen hagen und Gunther gelagert; gefüllte Trinkborner werben ihnen gereicht.)

Sagen.

Ich hörte sagen, Siegfrieb, ber Bögel Sanges-Sprache verstündest du wohl: so war' das wahr?

Siegfrieb.

Seit lange acht' ich bes Lallens nicht mehr.

(Er trinkt und reicht bann fein horn Gunther.)

Trint', Gunther, trint'! Dein Bruber bringt es bir.

### Gunther

(gedankenvoll und ichwermuthig in bas born blidenb).

Du mischtest matt und bleich: — bein Blut allein barin!

Siegfrieb

(lachend).

So mifch' ich's mit bem beinen!

(Er gießt aus Gunther's horn in bas feine, fo bag es iberläuft.)

Nun floß gemischt es über:

ber Mutter Erbe laff' bas ein Labsal sein!

Gunther (seufzend).

Du überfroher Belb!

Siegfrieb (leife zu Hagen). Ihm macht Brünnhilbe Müh'?

Sagen.

Berftund' er sie so gut, wie bu ber Bogel Sang!

Siegfrieb.

Seit Frauen ich singen hörte, vergaß ich ber Bög'lein gang.

Sagen.

Doch einst vernahm'ft bu fie?

Siegfrieb.

hei! Gunther!
Grämlicher Mann!
Dant'st bu es mir,
so sing' ich bir Mären
aus meinen jungen Tagen.

Gunther.

Die hör' ich gern.

Sagen.

So finge, Helb!

(Alle lagern fich nabe um Siegfried, welcher allein aufrecht fitt, mahrend die anderen tiefer gestredt liegen.)

Siegfrieb.

Mime hieß
ein mürrischer Zwerg;
in bes Neibes Zwang
zog er mich auf,
baß einst das Kind,
wann kühn es erwuchs,
einen Burm ihm fällt' im Wald,
ber faul dort hütet' einen Hort.
Er lehrte mich schmieden •
lund Erze schmelzen:
boch was der Künstler
selbst nicht konnte,
bes Lehrlings Muthe
mußt' es gelingen —
eines zerschlag'nen Stahles Stücken

neu zu schweißen zum Schwert.

Des Baters Wehr
fügt' ich mir neu;
nagelsest
schuf ich mir Nothung;
tüchtig zum Kampf
bünkt' er bem Zwerg:
ber führte mich nun zum Walb;
bort fällt' ich Fasner, ben Wurm.

Jest aber merkt wohl auf die Mar': Bunber muß ich euch melben. Von bes Wurmes Blut mir brannten die Finger; fie führt' ich fühlend jum Mund: faum nest' ein wenig bie Bunge bas Nag, was ba ein Bög'lein fang, bas konnt' ich flugs versteh'n. Auf Aften faß es und fang: -"Bei, Siegfried gehört nun ber Niblungen Sort: o fänd' in der Höhle ben Sort er jest! Wollt' er ben Tarnhelm gewinnen, ber taudt' ihm zu wonniger That: boch möcht' er ben Ring sich errathen,

> Hing und Tarnhelm trug'st du nun fort?

ber macht' ihn jum Balter ber Belt!"

Die Mannen. Das Bög'lein hörtest bu wieber?

Siegfrieb.

Aing und Helm
hatt' ich gerafft;
ba lauscht' ich wieber
bem wonnigen Laller;
ber saß im Bipfel und sang:
"Hei, Siegfried gehört nun
ber Riblungen Hort:
o traut' er Mime,
bem falschen, nicht!
Ihm sollt' er ben Hort nur erheben;
jest lauert er listig am Weg:
nach bem Leben trachtet er Siegfried
o traute Siegfried nicht Mime!"

Hagen.

Es mahnte bich gut?

Die Mannen. Bergaltest bu Mime?

Siegfrieb.

Mit töbtlichem Tranke
trat er zu mir;
bang und ftotternd
gestand er mir Böses:
Nothung streckte ben Strolch.

Hagend).

Was nicht er geschmiebet schmeckte boch Mime!

Die Mannen. Was wies das Bög'lein dich wieder?

Sagen

(nachbem er ben Saft eines Krautes in bas Trinkhorn ausgebrückt).

Trink erst, Helb, aus meinem Horn: ich würzte bir holben Trank, bie Erinnerung hell bir zu wecken, baß Fernes nicht bir entfalle!

Siegfrieb
(nachdem er getrunken).
In Leid zum Wipfel
lauscht' ich hinaus;
ba saß es noch und sang: —
"Hei, Siegfried erschlug nun
ben schlimmen Zwerg!
Jett wüßt' ich ihm noch
bas herrlichste Weib: —
auf hohem Felsen sie schläft,
ein Feuer umbrennt ihren Saal;
burchschritt' er die Brunst,
erweckt' er die Braut,
Brünnhilde wäre dann sein!"
(Gunther hört mit wachsendem Erstaunen zu.)

Sagen.

Und folgtest bu bes Bög'leins Rath?

Siegfrieb.

Rasch ohne Zögern
zog ich da aus,
bis den seurigen Fels ich traf;
die Lohe durchschritt ich,
und sand zum Lohn —
schlafend ein wonniges Weib
in lichter Waffen Gewand.
Den Helm löst' ich
der herrlichen Maid;
mein Ruß erweckte sie kühn: —
o wie mich brünstig da umschlang
der schönen Brünnhilde Arm!

Gunther.

Was hör' ich!

(3mei Raben fliegen aus einem Bufche auf, treisen liber Siegfrieb, und fliegen bavon.)

Sagen.

Erräth'st bu auch bieser Raben Geraun'?

Siegfrieb

(fahrt beftig auf, und blidt, hagen ben Rilden wendend, ben Raben nach).

#### Sagen.

Rache rathen fie mir!

(Er flößt feinen Speer in Siegfrieb's Ruden: Gunther fallt ibm - ju fpat - in ben Arm.)

Gunther und bie Mannen.

-Sagen! mas thu'ft bu?

# Siegfrieb

(schwingt mit beiden handen seinen Schild boch empor, hag en damit zu zerschmettern: bie Kraft verläßt ibn, der Schild entfinkt seiner hand; er selbft fturzt tracend über ibm zusammen).

#### Sagen

(auf ben gu Boben Geftredten beutenb).

Meineib rächt' ich!

(Er wendet fich rubig zur Seite ab, und verliert fich dann einsam über die Höbe, wo man ihn langsam von dannen schreiten fieht.)

#### Gunther

(beugt fich schmerzergriffen zu Sieg fried's Seite nieber. Die Mannen umfleben theilnahmvoll ben Sterbenben. Lange Stille ber tiefften Erschütterung).

(Dammerung ift bereits mit ber Erscheinung ber Raben eingebrochen.)

# Siegfrieb

(noch einmal die Augen glanzvoll aufschlagend, mit feierlicher Stimme beginnend).

Brünnhilbe —

heilige Braut -

mach' auf! öff'ne bein Auge! -

Wer verschloß bich

wieber in Schlaf?

Wer band bich in Schlummer fo bang? - -

Der Beder kam;
er küßt dich wach,
und aber der Braut
bricht er die Bande:

da lacht ihm Brünnhilbe's Luft!

Ach, dieses Auge,
ewig nun offen!

Ach, dieses Athems
wonniges Wehen!

Süßes Bergehen
seliges Grauen

: Brünnhilb' bietet mir — Gruß!

(Die Mannen erheben die Leiche auf den Schild, und geleiten sie in feierlichem Zuge über die Felsenhöhe langsam von dannen. Gunther folgt der Leiche zunächst.) —

(Der Mond bricht durch Wollen hervor, und beleuchtet auf der Hohe den Trauerzug. — Dann fleigen Nebel aus dem Rheine auf, und erfüllen allmählich die ganze Bühne bis nach vornen. — Sobald sich dann die Rebel wieder zertheilen, ist die Scene verwandelt.)

# Die halle der Gibichungen

mit dem Uferraume, wie im ersten Aufzuge. — Racht. Mondschein spiegelt fich im Rhein.

(Gutrune tritt aus ihrem Gemach in die halle beraus.)

Gutrune.

War das sein Horn?

(Sie lauscht.)

Rein! — Roch
fehrt er nicht heim. —
Schlimme Träume
ftörten mir ben Schlaf! —
Wilb hört' ich
wiehern sein Roß: —
Lachen Brünnhilbe's
weckte mich auf. — —
Wer war bas Weib,
bas zum Rhein ich schreiten sah? —
Ich fürchte Brünnhilb'! —

(Sie lauscht an einer Thure rechts, und ruft baun leise:)

Brünnhilb'! Brünnhilb'! Bift bu wach? —

(Sie öffnet schüchtern und blidt hinein.)

Leer bas Gemach! - -

So mar es fie,

bie jum Rhein ich schreiten fah? -

(Sie erschrickt und lauscht nach ber Ferne.)

Sört' ich fein Horn? -

Nein! —

Dbe alles! - -

Sah' ich Siegfried nur balb!

(Sie will sich wieder ihrem Gemache zuwenden: als fie jedoch Hagen's Stimme vernimmt, halt sie an, und bleibt, von Furcht gesesselt, eine Zeit lang unbeweglich stehen.)

Hagen's Stimme (von außen fich nähernd). Hoiho! hoiho! Bacht auf! wacht auf! Lichte! Lichte! Helle Brände! Jagdbeute bringen wir heim. Hoiho! hoiho!

ŧ

(Licht und wachsender Feuerschein von außen.)

Sagen

(in die Salle tretend).

Auf! Gutrun'! Begrüße Siegfried! Der ftarke Helb, er kehret heim.

#### Mannen und Frauen

(mit Lichten und Feuerbranben, begleiten in großer Berwirrung ben Bug ber mit Siegfrieb's Leiche Beimtehrenben, unter benen Gunther).

Gutrune

(in großer Angft).

Was geschah, Hagen? Nicht hört' ich sein Horn!

Hagen.

Der bleiche Helb, nicht bläf't er's mehr; nicht ftürmt er zum Jagen, zum Streit nicht mehr, noch wirbt er um wonnige Frauen!

Gutrune

(mit machsendem Entsetzen).

Was bringen die?

Sagen.

Eines wilben Ebers Beute: Siegfrieb, beinen tobten Mann!

Gutrune

(schreit auf, und stürzt über bie Leiche bin, welche in ber Mitte ber halle niedergesetzt ift. — Allgemeine Erschütterung und Trauer).

Gunther

(indem er die Ohnmächtige aufzurichten sucht).

Gutrune, holbe Schwester! Hebe bein Aug'! Schweige mir nicht!

Gutrune

(wieder zu fich tommend).

Siegfried! - Siegfrieb erfclagen!

(Sie ftößt Gunther beftig gurud.)

Fort, treulofer Bruber!

Du Mörber meines Mannes!

D Hilfe! Hilfe!

Wehe! Wehe!

Sie haben Siegfried erschlagen!

Gunther.

Nicht klage wiber mich!

Dort klage wiber hagen:

er ift ber verfluchte Gber, ber biefen Gblen gerfleischt'.

Sagen.

Bift bu mir gram barum?

Gunther.

Angst und Unheil greife bich immer!

Hagen

(mit furchtbarem Trope herantretenb).

Ja benn! Ich hab' ihn erschlagen:

ich — Hagen —

schlug ihn zu tobt! Meinem Speer war er gespart, bei bem er Meineib sprach. Heiliges Beute=Recht hab' ich mir nun errungen: b'rum forbr' ich hier biesen Ring.

Gunther.

Burud! Bas mir verfiel follst bu nimmer empfah'n.

Sagen.

Ihr Mannen, richtet mein Recht!

Gunther.

Rühr'ft bu an Gutrun's Erbe, ichamlofer Albenfohn?

#### Sagen

(fein Schwert ziehend).

# Des Alben Erbe forbert so - sein Sohn!

(Er bringt auf Gunther ein; Diefer wehrt fich: fie fecten. Die Mannen werfen fich dazwischen. Gunther fällt von einem Streiche Sagen's tobt barnieber.)

# Sagen.

# Ber ben Ring!

(Er greift nach Siegfried's Sand: biese hebt fich brohend empor. Allgemeines Entsetzen. Gutrune und die Frauen schreien laut auf.)
(Bom hintergrunde her schreitet Brunnhilde fest und seierlich bem Borbergrunde zu.)

# Brünnhilbe

(noch im hintergrunde).

Schweigt eures Jammers jauchzenden Schwall! Das ihr alle verriethet, zur Rache schreitet sein Weib.

(Sie schreitet ruhig weiter vor.)

Kinder hört' ich greinen nach der Mutter, da füße Milch sie verschüttet: doch nicht erklang mir würdige Klage, wie des hehrsten Helden sie werth.

#### Gutrune.

Brünnhilbe! Neib-erbos'te! Du brachteft uns biefe Noth! Die bu ihm bie Männer verheteft, weh', bag bem Saus bu genah't!

Brünnhilbe.

Armfelige, schweig'!
Sein Cheweib war'st du nie:
als Buhlerin nur
bandest du ihn.
Sein Mannes-Gemahl bin ich,
ber er ewige Cide schwur,
eh' Siegfried je dich ersah.

#### Gutrune

(in heftigfter Berzweiflung).

Berfluchter Hagen!
Weh', ach weh'!
Daß du das Gift mir riethest,
das ihr den Gatten entrückt!
O Jammer! Jammer!
Wie jäh nun weiß ich,
daß Brünnhild' die Traute war,
die durch den Trank er vergaß!

(Sie wendet sich voll Schen von Siegfried ab, und beugt sich in Schmerz ausgelöst über Gunther's Leiche: so verbleibt sie regungslos bis an das Ende. — Langes Schweigen.)

(hagen fieht, auf Speer und Schild gelehnt, in finsteres Sinnen versunten, trobig auf ber außersten anderen Seite.)

#### Brünnhilbe

(allein in ber Mitte: nachbem fie lange, zuerst mit tiefer Erschlitterung, bann mit fast überwältigender Wehmuth bas Angesicht Sieg fried's betrachtet, wendet sie fich mit feierlicher Erhebung an die Männer und Frauen).

Starke Scheite schichtet mir bort am Rande des Rhein's zu Hauf':
hoch und hell
lod're die Gluth,
die den edlen Leib
des hehrsten Helden verzehrt! —
Sein Roß führet daher,
daß mit mir dem Recken es folge:
denn des Helden heiligste
Ehre zu theilen
verlangt mein eig'ner Leib. —
Bollbringt Brünnhilde's Wunsch!

(Die jüngeren Männer errichten während des Folgenden vor der halle, nabe am Rheinuser, einen mächtigen Scheithausen: Frauen schmidden ihn mit Deden, auf die fie Kräuter und Blumen streuen.)

# Brünnhilbe

(von neuem in den Anblid ber Leiche versunken).

Bie die Sonne lauter
ftrahlt mir sein Licht:
der Reinste war er,
der mich verrieth!
Die Gattin trügend
— treu dem Freunde —
von der eig'nen Trauten
— einzig ihm theuer —
schied er sich durch sein Schwert.

Achter als er
schwur keiner Eide;
treuer als er
hielt keiner Berträge;
laut'rer als er

und boch alle Eibe, alle Berträge, die treueste Liebe trog keiner wie er! –

Wiss't ihr wie bas warb? —

D ihr, ber Eibe
heilige Hüter!
Lenkt eu'ren Blick
auf mein blühendes Leid:
erschaut eu're ewige Schuld!
Weine Klage hör',
bu hehrster Gott!
Durch seine tapferste That,
bir so tauglich erwünscht,
weihtest bu ben,
ber sie gewirkt,
bes Verberbens bunkler Gewalt:
mich — mußte
ber Keinste verrathen,
baß wissend würde ein Weib!

Weiß ich nun was dir frommt? —

Alles! Alles!
Alles weiß ich:
alles ward mir nun frei!
Auch beine Raben
hör' ich rauschen:
mit bang ersehnter Botschaft
send' ich bie beiben nun heim.
Ruhe! Ruhe, du Gott!

(Sie winkt ben Mannen, Siegfried's Leiche aufzuheben, und auf bas Scheitgerufte zu tragen; zugleich zieht sie von Siegfried's Finger ben Ring, betrachtet ihn während bes Folgenden, und stedt ihn endlich an ihre Hand.)

Mein Erbe nun nehm' ich zu eigen. —

Berfluchter Reif! Furchtbarer Ring! Dein Golb faff' ich, und geb' es nun fort. Der Waffertiefe meise Schwestern, bes Rheines schwimmenbe Töchter, euch bant' ich redlichen Rath! Was ihr begehrt, geb' ich euch: aus meiner Afche nehmt es ju eigen! Das Feuer, bas mich verbrennt, rein'ge ben Ring vom Fluch: ihr in ber Fluth löset ihn auf, und lauter bewahrt bas lichte Gold, ben ftrahlenben Stern bes Rhein's, ber jum Unheil euch geraubt. -

(Sie wendet fich nach hinten, wo Siegfrieb's Leiche bereits auf dem Gerfifte ausgestreckt liegt, und entreißt einem Manne den mächtigen Feuerbrand.)

Fliegt heim, ihr Raben! Raunt es eurem Herrn, was' hier am Rhein ihr gehört! An Brünnhild's Felsen fahret vorbei:
ber bort noch lobert,
weiset Loge nach Walhall!
Denn der Götter Enbe dämmert nun auf:
so — werf' ich ben Brand

in Walhall's prangende Burg.

(Sie schleubert ben Brand in den Holzstoß, der sich schuell bell entzündet. Bwei Raben sind vom User aufgestogen, und verschwinden nach dem Hintergrunde zu.) — \*)

Jhr, blühenden Lebens
bleibend Geschlecht:
was ich nun euch melde,
merket es wohl! —
Sah't ihr vom zündenden Brand
Siegfried und Brünnhilb' verzehrt;
sah't ihr bes Rheines Töchter
zur Tiefe entführen den Ring:
nach Norden dann
blickt durch die Nacht:
erglänzt dort am himmel
ein heiliges Glühen,
so wisset all' —
daß ihr Walhall's Ende gewahrt! —

Berging wie Hauch ber Götter Geschlecht, laff' ohne Walter bie Welt ich zurück: meines heiligsten Wissens Hort

<sup>\*)</sup> Bor ber mufitalischen Ausführung bes Gebichtes waren an biefer Stelle noch die folgenden Strophen ber noch einmal fich zurudwendenden Bruntilbe augetheilt.

(Zwei junge Männer führen bas Roß berein; Brünnhilbe faßt es, und entzäumt es fchnell.)

Grane, mein Roß, fei mir gegrüßt!
Beißt du, Freund, wohin ich dich führe?
Im Feuer leuchtend liegt dort dein Herr,
Siegfried, mein seliger Held.
Dem Freunde zu folgen wieherst du freudig?
Loct bich zu ihm

weif' ich ber Welt nun zu. — Richt Gut, nicht Golb, noch göttliche Bracht; nicht Hof, noch herrischer Brunk; nicht trüber Verträge trügender Bund, nicht heuchelnder Sitte hartes Geset:

selig in Lust und Leid läßt — die Liebe nur sein. —

Hatte schon mit diesen Strophen der Dichter in sentenzibsem Sinne die musikalische Wirkung des Drama's im Boraus zu ersetzen versucht, so fühlte er im Berlaufe der langen Unterbrechungen, die ihn von der musikalischen Ausführung seines Gedichtes abhielten, zu einer, jener Wirkung noch besser entsprechenden Fassung der letzten Abschiedsstrophe sich bewogen, welche er hier solgend ebensalls noch mittheilt.

Führ' ich nun nicht mehr nach Walhall's Feste, wiss't ihr, wohin ich fahre? Aus Bunschheim zieh' ich sort, Wahnheim slieh' ich auf immer; bie lachende Lohe? —
Fühl' meine Brust duch,
wie sie entbrennt;
helles Feuer
fast mir das Herz:
ihn zu umschlingen,
umschlossen von ihm,
in mächtigster Minne
vermählt ihm zu sein! —
Heiaho! Grane!
Grüße den Freund!
Siegfried! Siegfried!
Selig gilt dir mein Gruß!

bes ew'gen Werbens
off'ne Thore
schließ' ich hinter mir zu:
nach bem wunsch= und wahnlos
heiligstem Wahlland,
ber Welt=Wanderung Ziel,
von Wiedergeburt erlös't,
zieht nun die Wissenhe hin.
Alles Ew'gen
sel'zes Ende,
wiss't ihr, wie ich's gewann?
Trauernder Liebe
tiesstes Leiden
schloß die Augen mir aus:
enden sah ich die Welt.

Daß diese Strophen, weil ihr Sinn in der Wirkung des musikalisch ertbnenden Drama's bereits mit höchster Bestimmtheit ausgesprochen wird, bei der Lebendigen Aussilhrung hinwegzusallen hatten, durfte schließlich dem Musiker nicht entgeben.

(Sie hat fich fturmisch auf bas Roft geschwungen, und sprengt es mit einem Sate in ben brennenben Scheithaufen. Sogleich fleigt praffelub ber Brand boch auf, fo bag bas Reuer ben ganzen Raum por ber Salle erfüllt, und biefe felbft icon ju ergreifen icheint. Entfett brangen fich bie Frauen nach bem Borbergrunde. Blotlich bricht bas Feuer gusammen, fo bag nur noch eine buff're Bluthwolle über ber Statte ichwebt; Diefe fleigt auf und gertheilt fich gang: ber Rhein ift vom User ber machtig angeschwollen, und walzt seine Fluth über bie Brandstätte bis an die Schwelle ber Salle. Auf ben Wogen find bie brei Rheintochter herbeigeschwommen. - Sagen, ber feit bem Borgange mit bem Ringe in machfender Angft Brunnhilbe's Benehmen beobachtet bat, gerath beim Anblide ber Rheintochter in hochften Schred; er wirft haftig Speer, Schild und Belm von fich, und fturzt wie mahnfinnig mit bem Aufe: Burud vom Ringe! fich in bie Fluth. Boglinde und Bellgunde umfolingen mit ihren Armen seinen Raden, und ziehen ihn fo zurudschwimmend mit fich in die Tiefe: Flog hilbe, ihnen voran, halt jubelnd ben gewonnenen Ring in die Höhe. — Am himmel bricht augleich von fern ber eine, dem Nordlicht abnliche, rothliche Gluth aus, die fich immer weiter und ftarter verbreitet. - Die Manner und Frauen icauen in fprachlofer Ericultterung bem Borgange und ber Erscheinung zu.)

(Der Borhang fällt.)

# Epilogischer Bericht

über bie

# Umftande und Schicksale,

welche die Ausführung des Bühnenfestspieles "Der Ring des Nibelungen" bis zur Veröffentlichung der Dichtung desselben begleiteten. • 

In welcher Weise ich auf ben ausschweisenben Gebanken ber Konzeption und Ausschührung bes Bühnensestspieles "ber Ring bes Ribelungen" gerathen war, ist von mir bereits am Schlusse einer früheren "Mittheilung an meine Freunde."\*) angebeutet worden. Im Betreff bes Gegenstandes selbst war jener Gedanke aus der immer innigeren Betrachtung des ungemein ergiedigen Stosses entsprungen und hatte sich zu dem Wunsche, mich gänzlich seiner zu bemächtigen, gestaltet. Der Charakter dieser meinem Stosse zugewendeten Betrachtung dürfte gleichfalls leicht Demjenigen deutlich werden, welcher namentlich den zweiten Theil meiner aussührlicheren Abhandlung über "Oper und Orama" eines ernstlichen Einblickes würdigte.

Schwieriger muß es mir fallen, die gewisser Maaßen verwegene Stimmung beutlich zu machen, welche mich bazu veranlassen, und barin fortgesetzt bestärken konnte, die höchste Anspannung meiner künstlerisch produktiven Kräfte für eine lange Reihe von Jahren ber Ausführung eines Werkes zuzuwenden, welches jedem praktisch Ersfahrenen als auf unseren Operntheatern unausführbar gelten mußte.

<sup>\*)</sup> Siehe Band IV S. 415 biefer gesammelten Schriften und Dichtungen

Reber mar erstaunt, gerabe mich, ber ich mir so vorzügliche praktische Erfahrung felbst gewonnen hatte, in einem so ungeheuerlichen Unternehmen befangen ju feben. Diesen entgegnete ich gwar, bag ich mit biesem Werke vom mobernen Operntheater mich eben ganglich abwende, und gerade mein Widerwille bagegen, mit biesem Theater ferner noch verkehren zu follen, bei ber Eingebung jener ausschweifenben Ronzeption von nicht geringer Mitthätigkeit gemesen sei. glaubte biefe Entgegnung nicht für meinen vollen Ernft gelten laffen au durfen. Sollte gerade ich von einer lebenvollen Aufführung eines folden Werkes, welches ich andererseits in jedem kleinften Ruge mit gesteigerter Lebendigkeit ausführte, ganglich absehen wollen? Gegentheile glaubte man vermuthen ju muffen, bag ich, indem ich nach jeber Seite hin einer braftischen Ausführung auf bas Allerbeftimm= tefte porarbeitete, auf eine gang porgugliche Aufführung und ihren unfehlbaren Erfolg in meinem Sinne rechnete. Dief tonnte ich nun fehr mohl zugeben, mahrend ich immer wieder bestreiten mußte, daß ich hierbei an eine Aufführung auf unseren Theatern bachte. hiergegen theilte ich ben Blan, wie ich ihn später in bem Borworte gur Berausgabe ber Dichtung meines Bühnenfestspieles veröffentlichte. meinen näheren Freunden schon bamals mit; man borte mich an. und mußte nichts bagu ju fagen. Wer mir im thatigen Ginne ge= neigt mar, glaubte mich auf einen Kompromiß mit bem bestebenben Theater und feinem Wefen binweisen ju muffen. Es bieft: neue Darfteller und Sanger, wie ich fie verlange, konnte ich mit boch nicht aus bem Boben ober ber Luft herbeizaubern; wenn fich auch 3. B. ein reicher Mann fande, um für die Ausführung meiner Idee fich mir als Batron barzubieten, so murbe ich boch immer nur bie eben vorhandenen Darftellungsmittel ju meiner Bermenbung haben; marum also nicht sogleich ba, wo sie vorhanden seien, mit ihnen an bas Werk gehen? - So waren wir alsbalb wieder im alten Geleise, und nur mein Ropf mar voller übermuthiger Chimaren!

3ch habe es mich feitbem einige Dube koften laffen, immer wieder auf bas Berberbliche in ber Organisation unserer Theater hinzuweisen, die Grunde bavon aufzudeden und die bemoralisirenden Folgen hieraus nach jeber Seite hin nachzuweisen. Das bleibt fich aber Alles gleich. Denn so ift ber Deutsche, sobalb von Runft, und gar vom Theater die Rebe ift, auf welchen Felbern er seinen so be= rühmt geworbenen gebiegenen Ernst gerabe nicht bewährt. Ruft sein Ehrgefühl auf, fo lächelt er verlegen: benn hier fame es boch am Enbe mohl nicht auf Ehre an; appellirt an feinen richtigen Berftand, weiset ihm am Ginmaleins nach, daß in unserem Theater es sich um bie schändlichste Bergeubung, nicht etwa nur ber künstlerischen, sonbern ber in bas Spiel gesetten finanziellen Kräfte handele, so lächelt er gar tückisch und meint, bas gehe ja Niemand etwas an. Überrebet ihn nun, überzeugt ihn burch Thaten, ja - erschüttert ihn: er ift noch tapferer als feine Solbaten; biefe fallen, wenn fie erschoffen find; ihn muß man aber, wie ben russischen Solbaten, erft noch umftogen. -

Dieses und Ahnliches trat bamals immer wieder neu vor meine Seele. Jenen Blan hatte ich meinen Freunden mitgetheilt: im tiefsten Inneren nährte ich meinen Wiberftand aber an einem verzweifelteren Gedanken. Die Zeit bunkte mich nichtig, und bas mahre Sein lag mir außer ihrer Gesemäßigkeit. Gerabe ich besaß unter allen mir Bekannten die bedeutenbste praktische Erfahrung auf dem Felbe ber musikalischen Dramaturgie, sowie bas unbestrittenfte Geschick in ber Anwendung biefer Erfahrung. Die hieraus gewonnene Befähigung war es zum großen Theile mit, welche meine weitgehende Konzeption ermöglicht hatte. So wollte ich benn mein Werk schaffen und bis in bas Rleinfte beutlich ausführen, um es, vielleicht weit über meinen Tob hinaus, für ben kommenden rechten Tag in Bereitschaft zu halten. Da ich so gar keine Freude am Bestehenden hatte, und für seine Dauer mich so gar nicht verpflichtet fühlte, stellte ich mir benn bie Möglichkeit vor, daß einmal, vielleicht über Nacht, ein Zustand ein= Ricarb Wagner, Gef. Schriften VI. 24

trate, ber verschiebenem Berrlichen, und unter biefem auch unferen portrefflicen beutschen Theatern, ein Ende machen konnte. Ich stellte mir biefes bedauerliche Ereignig in meiner Beise nicht unergeslich vor: in welchen Zustand bie Theater = Intenbanten und Direktoren gerathen möchten, fummerte mich wenig, ba fie jebenfalls etwas Unberes besser versteben mußten als bas Theater, und es bemnach an ihrem weiteren, richtigen Unterkommen nicht fehlen murbe. Auch die meisten unserer Schauspieler und Sänger nöthigten mir feine große Theilnahme ab; fie maren als Schneiber, Friseure, Labendiener, ober auch Ralfulatoren und Komptoiristen recht aut und tüchtig ju verforgen. Um allerwenigsten beklagte ich aber ben eigentlichen wilben Romöbianten und Mufiker; wo mir beim Theater noch etwas Tröft= liches aufgestoßen mar, hatte ich es unter biefen verlorenen Rinbern unferer mobernen burgerlichen Gesellschaft angetroffen: unter ber ftunibesten Leitung unseres Theaterwesens bis zur menschlichen Karrikatur vermahrlost, mar unter ihnen einzig mir mahres Talent und wirklicher Beruf zu ber fo munberlich eigenthümlichen theatralischen Runft entgegengetreten. Diese maren nur ju bem Bemuftsein ber Bürbigkeit ihrer Leiftungen ju erheben, wozu es keiner anderen Anleitung bedurfte, als fie jur Löfung einer murbigen Aufgabe auf ben richtigen Red zu ftellen, und bas Rathsel ihrer Bestimmung, ihres so problematischen Daseins, mar gelöft. Und für diese, die ich wie Rigeuner burch bas Chaos einer neuen burgerlichen Weltordnung umberftreichen fab, wollte ich nun meine Fahne aufpflanzen. Auf ihr follte ungefähr geschrieben fteben: "Beiget ber Welt, mas ihr armen nuplosen Wesen ihr fein könnet, wenn ihr euch als ihren mahrhaftigen Spiegel ihr vorhaltet!"

Seitbem ich in solcher Stimmung die Ausführung meines Werkes begann, find lange Jahre verstrichen, und ich kann nicht sagen, daß sich an meiner Grundtendenz im Betreff ber einstigen Aufführung besselben etwas geändert hat; auch bei ber Fahne wird es, in einem wichtigsten Sinne, bleiben muffen. Dagegen will ich nun übersichtlich mittheilen, welchen Schickfalen einerseits meine Arbeit selbst ausgesetzt war, und welche neue Erfahrungen und Ginsichten andererseits mich milberen, hoffnungsvolleren Annahmen für die Möglichkeit, das Ziel meiner Unternehmung glücklich zu erreichen, zuführten.

Es mar mir nicht möglich, mein ungeheures Borhaben ganglich als Geheimniß in mich ju verschließen; entsagte ich bem Bublifum, ber Buftimmung bes Bolfes, fo tonnte ich boch ber mitmiffenben Theilnahme vertrauterer Freunde nicht entrathen. Ich ließ die voll= enbete Dichtung in einer fehr geringen Ungahl von Exemplaren auf meine Roften bruden, und theilte bavon an meine näheren und ent= fernteren Befannten mit. Meine Abneigung bagegen, mein Gebicht als ein litterarisches Brobukt betrachtet und beurtheilt zu miffen, mar fo lebhaft, daß ich in einem kurzen Borworte mich ausbrücklich bier= gegen vermahrte, und bieß namentlich für ben Fall, bag eines ber nur an Freunde mitgetheilten Exemplare auch einem mir ferner ftebenben Unbefannten und Unverpflichteten in die Bande gerathen follte, welchen ich bann bavor gewarnt wiffen wollte, bag er mein Gebicht etwa in ben Kreis ber publizistischen Besprechung zoge. Diese Absti= nenz ist bis auf ben heutigen Tag, wo ich seitbem nach bieser Seite hin meine Ansicht zu ändern mich bewogen fand, im buchstäblichsten Sinne ausgeübt worben.

Da ich hierauf jedoch im Verlaufe meines Berichtes noch zurücktommen werde, verweile ich für jett bei der Mittheilung berjenigen Wahrnehmungen, welche ich davon machte, daß mein Gedicht doch auch in weiteren Kreisen nicht unbeachtet geblieben war. Während man sich nämlich durch mich selbst für angewiesen hielt, dieses immershin auffallende Phänomen eines, von einem Musiker verfaßten, Cyclus von Nibelungen-Dramen, zu ignoriren, glaubte man sich füglich auch berechtigt, es unter allen Umständen zu sekretiren. Bevor ich, im Beginne des Jahres 1853, mein Nibelungen-Gedicht drucken und vertheilen hatte lassen, war der Stoff des mittelalterlichen Nibelungen-liedes, meines Wissens, nur einmal, und zwar bereits vor längerer

Reit, von Raupach in feiner nüchternen Beife ju einem Theaterftud verarbeitet, und als solches, ohne Erfolg, in Berlin aufgeführt worben. Bereits länger vor jener seiner distreten Beröffentlichung maren aber Theile meines Gebichtes, sowie bas Borhaben meiner Beschäftigung mit bem Ribelungenstoffe, bei Belegenheit meiner Berhandlungen hierüber mit Frang Lifgt, welcher bamals in Weimar lebte und mirtte, jur Beachtung und meiftens spaghaften Besprechung in Sournalen gelangt. Balb zeigte es fich nun, bag ich mit ber Bahl meines Stoffes einen besonders "gludlichen Griff" gethan ju haben ichien, welchen Undere um fo eber nachzugreifen fich veranlagt fühlen konnten, als mein Unternehmen jebenfalls für ein dimarisches und ganglich unausführbares angesehen, und namentlich bafür ausgegeben werben burfte. Ein erftes Sympton von ber Beachtung meines gludlichen Griffes tauchte mir mit bem Erscheinen einer großen Dver "bie Nibelungen" vom Berliner Rapellmeister S. Dorn auf, in welcher eine beliebte Sangerin. ju Pferbe auf die Buhne sprengend, aroken Effekt gemacht haben foll. Balb aber rührten fich bie "Nibelungen" auch unter unferen Litteratur-Dichtern, welche fich plotlich veranlagt fanden, biefen fo national offen liegenden Stoff ber Bühne, für welche er bisher so wenig tauglich geschienen hatte, jugumenben; bis endlich unter ihnen fich sogar ein Rhapsobe fand, welcher cyclische Ribelungenepen, gang in bas Urgewand ber Ebba' gekleibet, herumreisend, in fehr lebendigen Borlesungen, wie ich in ben Reitungen finde, jum Beften giebt.

Es wäre mehr als verwegen, schon weil sie gänzlich unrichtig und sogar unmöglich ist, wenn ich mit der Annahme mir schmeicheln wollte, auf die Arbeiten meiner Nebenbuhler im Nibelungensache auch nur den geringsten Einfluß ausgeübt zu haben: so viel ich weiß, haben jene Theaterdichter sich nicht angezogen gefühlt, den gleichen eingehenden Studien, welche ich über den vorliegenden Mythus machte, und welche mir die Gestalten besselben zuerst in einem für das Drama einzig werthvollen Lichte zeigten, nachzugehen. Daß ich biese, der litterarischen Forschung bei weitem näher gestellten Herren zu einer tieferen Betrachtung ihres Gegenstandes nicht anregen konnte, müßte mir eher bedauerlich sein, weil es eine sehr oberstächliche Besachtung meiner Arbeit verrathen würde, wenn ich nicht viel eher auf eine geringschätige Nichtbeachtung derselben zu schließen hätte. Demnach muß es mich dünken, daß nur der Name meines Borhabens sie bestimmt und ihnen etwa die Sorge eingegeben haben könnte, den immerhin bedeutenden Stoff durch ihre zuvorkommende eigene Behandlung desselben vor der Schmach zu bewahren, daß er von einem Musiker dem deutschen Publikum vorgeführt würde. In diesem Sinne scheint man es vorgezogen zu haben, so gut es eben gehen wollte, auf die alt gewohnte, wenn auch nicht sehr wirksame Manier, dem Theaterpublikum schnell etwas aus dem Nibelungenliede vom "grimmen Hagen" und der "rachsüchtigen Grimmhilde" vorreden zu lassen.

Doch war endlich nichtsbestoweniger auch bas besondere Gewand meiner Dichtung beachtet worben. Die Lieber ber Ebba, welche feitbem burch Simrod fehr leicht juganglich gemacht worben maren, schienen Jeben einzulaben, es boch auch in ber Weise, wie ich bieß gethan zu haben schien, an ber altnordischen Quelle zu versuchen. Amar bezeichnete ber Litterar-Siftorifer Julian Schmidt bieß gelegentlich als "altfrantisches Beug", mas uns die breiedigen Bute und sonstigen Trachten unserer Bauern gurudrufen burfte; boch ließ man fich burch bieses Quid-pro-quo nicht weiter beirren, und balb strotte es von ben halsbrechenbsten Belben- und Götternamen ber alten Norräna in ben, hie und ba sogar in Stäben gereimten Texten, welche manche Musiker sich anfertigen ließen, ja selbst auch in freien Dichtungen unserer wohlgebruckten Poeten. — Bierbei hatte ich nun Eines wiederum zu bedauern, nämlich, daß ich mit meiner Arbeit nicht auch ben Sinn angeregt hatte, in welchem einzig jene Alterthumer uns mit bem Werthe bes nah' befreundeten rein Menschlichen, nicht aber in bem Lichte von Ruriofitäten vorgeführt werben follten. Da= gegen zeigte es fich, daß gerade nur das Ruriofe das Anziehende

gemefen mar; von ihm, bem absolut Frembartigen, erwartete man fich ben rechten Effekt. Diefer blieb nun aber aus, und bei ber eigen= thumlichen moralischen wie intellektuellen Beschaffenheit unserer Rritik konnte es nicht fehlen, daß jene Berirrung zu einem Maafstabe wiederum für bie Beurtheilung meiner Arbeit gemacht wurde, wenn man fie, bie man ernftlich zu besprechen sich zwar hutete, bennoch verbedt und unter Seitenhieben in Erwähnung jog. Dieß geschah nämlich, als ich mich fpater, unter Umftanben, beren ich noch naber ju gebenten mir porbehalte, zur vollständigen Beröffentlichung meiner Dichtung entschlossen hatte. Unter ben Gründen, die mich hierzu bewogen, mar jest allerdings auch die aus ber Übermindung meines früheren Biberwillens bagegen hervorgegangene Neigung, mein Gebicht auch ber litterarischen Beurtheilung freizugeben, bestimmenb. Eben jene Bahrnehmungen, welche von bem, bisher geheim gehaltenen, Ginfluffe bes Bekanntwerbens mit meiner Arbeit auf frembe Entschliegungen im Betreff bramatischer und litterarischer Produktionen mir unabweisbar fich aufgebrungen hatten, vermochten mich nämlich, meine Stee, fo weit fie fich in meiner Auffaffung und Berarbeitung bes bichterischen Stoffes erkennen ließ, beutlich binguftellen, und einem gefunden Urtheile es ju übergeben, ben bebeutenben Unterschied meiner Behandlung von der Anderer zu erwägen.

Das wäre nun allerdings etwas Neues in der Geschichte der modernen deutschen Publizistik gewesen, wenn die dichterische Arbeit eines "Opernkomponisten" neben den Elaboraten litterarischer Poeten von Fach in ernstliche Betrachtung gezogen worden wäre. Gewiß verbot dieß schon der Anstand und das ganze Verhältniß der Herren von der "poetischen Diktion" zu einander und namentlich zu ihren Verlegern. Das Sonderbarste war, daß mir wirklich zu Zeiten auf dem Wege der privaten Mittheilung Außerungen allerbedeutendster Anerkennung auch für diese meine Dichtung aus jenem Lager zukamen; nur aber da, wo sie meinem großen Vorhaben nüßen konnten, nämelich vor der Öffentlichkeit, welche durch empsehlende, oder überhaupt

nur eingehende Besprechung meiner Dichtung, auf dieses Borhaben aufmerksam gemacht und zu der mir unerläßlichen Mithilse bei seiner Aussührung angeregt werden sollte, hier wurde jede solche Außerung sorgfältig zurückgehalten. Nichts ersuhr ich, als schlechte Bige der Theaterrezensenten und musikalischen Spahmacher, und über diese hinaus brachte es selbst nicht die Redaktion der "Allgemeinen Zeitung", beren sonderbares Augsdurger Belletristen-Ronsortium doch sonst ziemlich jedes Jahr ein paar neue Dichter von allerhöchstem Werthe dem deutschen Publikum vorzusühren hat. Hier blied man dabei, mich für den Opernmacher auszugeben, um dessen musikalische Befähigung es übrigens schon aus dem Grunde, daß er durch erzentrisches eigenes Textmachen sich zu helsen genöthigt sei, nothwendig übel stehen müsse, was denn nun von den rezensirenden Musikern desselben Konsortiums herzlich gern zugegeben wurde.

Eine bei bem Beifte unferer öffentlichen Runftfritit unguläffige Frage ift es, wie ein solches Benehmen gegenüber von immer mehr hervortretenben und nicht zu verhindernden Thatsachen, als welche bie Erfolge felbst meiner angezweifeltesten Werte gelten muffen, erklart Ein seltsames Dedungsmittel gegen Unfragen Dieser Art, follten fie aufgeworfen werben, fteht jenem Geifte, fo febr er ber ber Offentlichkeit (wenigstens Bubligistik) ift, immer in seiner, trot Allem, ihm anhaftenden Obsturität ju Gebote; so bag vielmehr Derjenige, welcher in Källen, wie bem meinigen, ihrer Mithilfe zu beburfen glaubt, ju befragen mare, mas er fich für bie Erreichung wirklicher Runstzwecke von borther nur erwarte, wo boch ersichtlicher Beise kein noch so großer Aufwand von Bemühung es ermögliche. ber Nation bas Unächte für etwas Achtes, bas Schwindsüchtige für etwas Lebenskräftiges aufzuheften? Im Gegentheile burfte man wohl annehmen, bag eine angelegentliche Empfehlung von biefer Seite ber eine bebeutenbe kunftlerische Unternehmung, wie die meinige, eber verbächtigen murbe, ba es boch Jeber einmal erfahren mußte, wie unnug er sein Gelb ausgegeben hatte, wenn er auf die allerspannenbste

Empfehlung, 3. B. bes berühmten Beiblattes ber "Allgemeinen Beitung" hin, sich ein soeben erschienenes Drama bieses ober jenes ihrer berühmten Dichter zu kaufen bestimmt worden war.

Dennach hatte man fich nur verzweiflungsvoll zu fragen, wie es überhaupt benn anzufangen sei, um bas beutsche Bublikum mit etwas bebeutenbem Neuen, welches zuvörderft in feiner ber gepflegten bezuglichen Rategorien unterzubringen ift, im entsprechenben Sinne bekannt ju machen. Die nir junächst liegende Kategorie, in welche bie Ausführung meiner großen Arbeit hatte paffen muffen, mar bie ber Oper; von ber Erkenntnig ber Grundverberblichkeit unseres Opernwesens für mein Borhaben, wenn ich biefes in die Pflege jenes gegeben hatte, war ich ausgegangen, und ber Wibermille por ber unmittelbaren Berührung mit ihm hatte mich schließlich hauptfächlich beftimmt, mit meinem Gebicht als Litteraturprodukt hervorzutreten, gleichsam wie um zu erfahren, ob meine Arbeit, von biefer Seite betrachtet, genügende Aufmerksamkeit erregen könnte, um in den Gebilbeten der Nation die Neigung zu einem näheren Gingeben auf meinen bamit verbundenen weiter reichenben Ausführungsplan zu erweden. Der soeben von mir berührte Zustand unserer hierher bezüglichen Bubligistif mußte mich in vollständiger Unkenntniß barüber laffen, ob ich in biefem Sinne etwas erreichte. Dagegen ward ich, wie dieß auch in ber, seitbem immer tiefer von mir erkannten Natur ber Sache liegt, ftets wieber mehr auf die Kategorie ber "Oper", als meinem Ausgangspunkte, bem eigentlichen Mutterschoofe meiner tonzeptiven Kraft, zurudgewiesen, und, wie es scheint, sollen mir von ihr auch einzig die gebarenben Kräfte für mein Kunstwerk sowohl, als für seine einstige theatralische Darstellung zugeführt merben. Die Litteratur=Dramatit moge fich bann überlegen, wie es ungefähr mit ihr fteht. -

Ehe ich jest ben Plan zur Aufführung meines Werkes, wie ich ihn ber Herausgabe meiner Dichtung als Ginleitung voranstellte, besrühre, will ich nur noch berichten, in welches Berhältniß ich zu bieser Dichtung, unter ber begonnenen und längere Zeit fortschreitenben

mufikalischen Ausarbeitung berfelben, sowie endlich mahrend ber anshaltenben Unterbrechung hierin, gerieth.

Dit großer Freudigkeit begann ich, nach fünfjähriger Unterbrechung meines mufikalischen Produzirens, in ber Jahreswende von 1853 gu 1854 die Ausführung der Komposition meiner Dichtung. Mit dem "Rheingolb" beschritt ich sofort die neue Bahn, auf welcher ich zunächst bie plastischen Ratur=Motive zu finden hatte, welche in immer indivi= buellerer Entwidelung zu den Trägern ber Leibenschafts-Tenbenzen ber weitgeglieberten Sandlung und ber in ihr fich aussprechenben Charaftere fich ju geftalten hatten. Die eigenthumliche Raturfrische, welche von hier aus mich anwehete, trug mich ohne Ermattung, wie in hoher Gebirgsluft, über alle Anftrengungen meiner Arbeit hinmeg. in welcher ich bis zum Frühighre 1857 bie Musik bes "Rheingolb" ber "Balfüre" und eines großen Theiles bes "Siegfrieb" vollständig ausführte. Jest trat bie Reaktion gegen bie Anstrengungen biefer Ausbauer ein, welcher von keiner Seite ber eine Stärkung jugeführt murbe. Seit acht Jahren batte feine Aufführung eines meiner bramatischen Werke mit erfrischender Anregung auf meine finnlich konzeptiven Rrafte mehr gewirkt; unter ben größten Rühen mar es mir möglich gemesen, mir zuweilen selbst nur ben Klang eines Orchesters vorzuführen. Deutschland, mo man meinen von mir selbst noch nicht gehörten Lohengrin gab, blieb mir verschloffen. Der Buftand, in welchen ich unter folchen Entbehrungen gerieth, scheint fich keiner meiner beutschen Freunde vergegenwärtigt ju haben; es war bem Bartgefühle eines frangöfischen Schriftftellers, Berrn Champfleurn, vorbehalten, mir später in ergreifenber Beife ben Buftanb meines Inneren in jener Beit im rührenben Bilbe porzuhalten. schienen praktische Freunde in Deutschland eber ben fatalen Umftand in Erwägung ju ziehen, daß ich bei fo langer Entwöhnung vom lebendigen Verkehre mit dem Theater wohl meine früheren Borguge einbüßen, in bas Unpraktische, Unbühnen- und Unfangermäßige verfallen, und somit meinen neuen Arbeiten ben Werth ber Aufführbar=

keit entziehen möchte. Diese Befürchtung setzte sich endlich als Ansicht, ja bei allen Denjenigen, welche gegen ein weiteres Befassen mit mir Gründe zu haben vermeinten, zu einer hoffnungsvoll tröstlichen Annahme fest. Man brauchte mir nicht weiter mehr zu folgen, und das hatte sein Angenehmes für Diejenigen, welche nun die durch meine früheren Arbeiten erregten Erwartungen für ihre Rechnung zu erfüllen sich angewiesen fühlten. Unsere berühmtesten Theatermussel-Aezensenten betrachteten mich als nicht mehr unter den Lebenden.

Leiber schien es, als ob auch Solche, welche früher meinem großen Plane Borschub zu leisten sich angeregt gefühlt hatten, nicht ganz ungern von jener immer allgemeiner gepslegten Ansicht sich zu vorsichtiger Zurückhaltung bestimmen zu lassen geneigt wären; und wenn ich so eine stumme Partitur nach ber anderen vor mir hinlegte, um sie selbst nicht wieder aufzuschlagen, kam auch ich wohl zu Zeiten mir wie ein Nachtwandler vor, der von seinem Thun kein Bewußtssein hätte. Ja, blickte ich von diesen Partituren dann auf, in den hellen Tag, der mich umgab, diesen schrecklichen Tag unserer deutschen Oper mit ihren Kapellmeistern, Tenoristen, Sängerinnen und Repertoirängsten, so mußte ich selbst laut auslachen, und an "dummes Zeug", denken, das ich da triebe!

Gegen die hieraus sich erzeugende Verstimmung regte sich, gleichsam als Heilmittel, die Lust zur Ausführung eines, bereits seit länger konzipirten dramatischen Stoffes zu einem Werke, welches vermöge seiner, meine früheren Arbeiten nicht überschreitenden Dimensionen, mir die sofortige Aufführung besselben in Aussicht stellen durfte.

Mit bem Entwurfe von "Tristan und Folbe" war es mir, als entfernte ich mich selbst nicht eigentlich aus bem Kreise ber burch meine Nibelungenarbeit mir erweckten bichterischen und mythischen Anschauungen. Der große Zusammenhang aller ächten Mythen, wie er mir burch meine Studien aufgegangen war, hatte mich namentlich für die wundervollen Variationen hellsichtig gemacht, welche in diesem

aufgebeckten Zusammenhange hervortreten. Gine folche trat mir mit entzüdender Unverkennbarkeit in bem Berhaltniffe Triftan's ju Ifolbe, jufammengehalten mit bem Siegfrieb's ju Brunn= hilbe, entgegen. Wie in ben Sprachen burch Lautverschiebung aus bemfelben Borte zwei oft gang verschieben buntenbe Borte fich bilben. fo waren auch, burch eine abnliche Berichiebung ober Umftellung ber Beitmotive, aus biefem einen mythischen Berhaltniffe zwei anscheinenb verschiebenartige Berhältnisse entstanden. Die völlige Gleichheit bieser besteht aber barin, bag Triftan wie Siegfried bas ihm nach bem Ur= gesetze bestimmte Beib, im Zwange einer Tauschung, welche biese seine That zu einer unfreien macht, für einen Anderen freit, und aus bem hieraus entftehenden Disverhaltniffe feinen Untergang findet. Bahrend ber Dichter bes Siegfrieb, ben großen Rusammenhang bes ganzen Ribelungen-Mythus vor Allem festhaltend, nur ben Untergang bes helben burch bie Rache bes, mit ihm fich aufopfernben, Beibes in bas Auge faffen tonnte, finbet ber Dichter bes Triftan feinen Sauptstoff in ber Darftellung ber Liebesqual, welcher bie beiben über ihr Berhältniß aufgeklärten Liebenden bis ju ihrem Tobe verfallen find. hier ift nur breiter und beutlicher gefaßt, mas auch bort unverkennbar fich ausspricht: ber Tob burch Liebesnoth, welche in ber einseitig bes Berhältniffes fich bewuften Brunnhilbe jum Ausbrude gelangt. Bas bier nur mit entscheibenber Beftigkeit sich äußern konnte, wird bort ju einem unendlich mannigfaltigen Inhalte; und hierin lag für mich ber Anreiz, biefen Stoff gerade jest auszuführen, nämlich als einen Erganzungsatt bes großen, ein ganzes Beltverhältniß umfaffenben, Nibelungenmythus.

Da, abgesehen von ben Bestimmungen burch biesen Anreiz, außerbem es mir, wie erwähnt, auch barauf ankam, mein neues Werk alsbald lebendig mir vorzusühren, muß es unter bem Umstande, daß hierfür Deutschland mir eben noch verschlossen blieb, nicht unerklärlich fallen, daß ein sehr seltsamer Antrag, der mir von außen kam, und bessen Erwähnung eigentlich mehr in meine Biographie gehörte, auch

bei ber Konzeption bieser neuen Arbeit mit einiger Lebhaftigkeit mich Ein — wirklicher ober angeblicher — Agent bes Raisers von Brafilien eröffnete mir bie Reigung feines Couverain's für mich und beutsche Runft überhaupt, und wünschte mich zu bestimmen, eine Einladung nach Rio de Janeiro, sowie den Auftrag für die bortige ausgezeichnete italienische Operntruppe ein neues Wert zu schreiben, anzunehmen. Es blieb meinerseits bei bem Erstaunen über bas Wunderliche biefes Begegniffes, und nur ber eine Erfolg bavon wirkte in mir nach, welcher mir aus ber Erwägung ber Möglichkeit, für bie Ausführung eines Werkes mich einmal mit italienischen Sangern ju befassen, erwuchs. Was Jeben, bem ich meine nicht ungunftigen Anfichten hierüber mittheilte, bis jum Auflachen erschreckte, mar bie Ermagung bes fehr tiefen Standes ber rein musikalischen Bilbung biefer Sanger, welcher fie unfabig machen mußte, namentlich mit einer Musik wie ber meinigen in irgend welchem Grabe sich vertraut zu machen. Ich mußte bagegen finden, daß eben nur biese auf bem Intellekte biefer Sanger lastende Schwierigkeit zu überwinden fei, mas vielleicht weniger burch abstraktes Universal-Stubium ber Musik, sondern burch ein sehr eingebendes spezifischekonkretes, ftets nur bas Bathos bes Bortrages bloklegenbes Einstudiren biefer einen besonderen Partie, und bann leichter als man glaube, erreicht werben könnte. Man borte mir ju, verleitete' mich endlich aber felbft jum Mitlachen, wenn ich, nach dem Durchgehen der beendigten Bartitur bes "Triftan" mit meinen Freunden, baran erinnert murbe, daß ich gerade biefes Bert als Oper für die Italiener konzipirt zu haben glaubte\*).

<sup>\*)</sup> Die neuesten Ersahrungen werden nun wohl dieses Lachen in ein schweigendes Erstaunen verwandelt haben. Der "Lohengrin", über dessen ansängliche Aussichtung und Aufnahme, & B. in Leipzig und Berlin, die betreffenden Berichte nachzulesen nicht unbelehrend sein dürfte, wurde in diesem Jahre 1871 in Bologna so vorzüglich ausgeführt und mit einem so nachhaltigen und tiefe bringenden Ersolge ausgenommen, daß ich unwillfürlich lebhaft wieder an meinen

Doch blieb mir auch hiervon ein buntles Gefühl gurud, als ob für bie Lebensbedingungen meiner Runft noch ein anderes Element aufzusuchen sei, als basienige, an welches ich bisher allein gewiesen war, und welches biese Bebingungen nur so ungemein burftig in sich fclog. Mein von biefem Gefühle zu nicht geringem Theile mit beftimmtes, und an die foeben berichteten Schicffale fich anknupfendes Unternehmen, in Paris mich ju Gehör ju bringen, marb mir zwar zu allernächst burch bas unabweisliche Bedürfnik, mit ben organischen Mitteln meiner Runft wieber in eine anregende Berührung ju treten, eingegeben; worauf ich zuerst fann, mar, von einer auszumählenben beutiden Truppe bort meine Werke (ich geftehe: namentlich für mich) zur Aufführung zu bringen. Doch nicht nur die balb erkannte Un= möglichkeit ber Ausführung biefes Blanes, sonbern auch bie ebenso ermogene Möglichkeit, mit einem bisher mir fernftebenden fremben Elemente für ben Gewinn bes mir nöthigen fünftlerischen Ausbruckes mich zu befreunden, erhielt meine ferneren Entschlüffe in einem burch bie Umftanbe fehr erklarlich veranlagten Schwanken, welches fich burch bie ziemlich bekannt geworbene, mir auf bas Überraschenbste zugeführte Unternehmung der Aufführung meines "Tannhäuser" in der frangöfischen Oper entschieb. -

Die Schickfale biefer Unternehmung, so höchst unerfreulich sie sich öffentlich ausnahmen, haben in mir boch hauptsächlich nur Erinnerungen von erhebender Art hinterlassen. War der äußere Gang jener Unternehmung durchaus fehlervoll und von Misverständnissen geleitet, so brachte mich die innere Bewegung derselben dagegen in sehr bedeutende Beziehungen zu dem achtungswerthesten und liebense würdigsten Elemente des französischen Geistes. Nur mußte ich alsbald erkennen, daß die großen, ja ausschweisenden Hoffnungen, welche man

Triftan bente, und mich, nach bem bisherigen Schidsale bieses Wertes im großen Heimathlande des Ernstes und der Gediegenheit, nachdenklich frage: "was ift dentich?"

pon biefer Seite her auf meine kunftige Ginwirkung auch auf ben frangofischen Runftgeift sette, nur bann eine Ausficht auf Erfüllung haben könnten, wenn ich, gänzlich frei von irgend welcher Nöthigung von Seiten bes giltigen frangofischen Runftgeschmades, in meinem eigensten Elemente mich erhalten murbe. Was meinen frangösischen Freunden aufgegangen mar, und mas meinen beutschen Runftgenoffen und Runftfritifern nur als bespottenswerthe Chimare meines hochmuthes erkenntlich blieb, war in Wirklichkeit ein Kunstwerk, welches, indem es fich pon ber Oper, wie vom mobernen Drama burchaus unterschieb, über biese fich badurch erhob, daß es bie vorzüglichsten Tenbengen berselben einzig zum Ziele führte und in eine idealisch freie Einheit verband. Diefes Werk konnte nur auf einem Boben gebildet werben, auf welchem die moberne Form nicht ju fo pragnanter Scharfe fich gestaltet hatte, wie fie bem frangofischen Runftwesen andererseits zu allgemeiner Giltigkeit verholfen hat; bagegen biefe felbe Form, welche bem beutschen Runftwesen bloß als schlaffes Gewand in trägem, fast lieberlichem Faltenwurfe übergebängt mar, diesem nur als eine unziemliche Entstellung abgezogen werben burfte, um bas unter feiner bulle längst vorbereitete und endlich ju eigener, rein menschlicher Form gediehene Runftwerk beutlich erkenntlich aufzuzeigen. So mar es gerade das Innewerden ber beispiellosen Berwirrung und Bermahrlofung seines öffentlichen Runftwefens, welches meinen Blid von Neuem für bas ihm tief zu Grunde liegende Geheimniß schärfte, und so mit bestimmtester Tenbenz nach Deutschland mich zuruckzog.

Hier traf ich nun seit meiner Zurücksehr allseitig die einzige Sorge an, mich von sich fern zu halten; namentlich schien den Theaterleitungen es auf das Innigste angelegen zu sein, mich in keine Berührung mit den Aufführungen meiner Werke zu bringen. Nur einmal faßte ich den Muth, meinerseits wirklich das Begehren zu stellen, auf die Darstellung einer meiner Opern Ginfluß ausüben zu durfen. Wie n war durch meinen Besuch überrascht worden; mir ward der berauschende Gindruck der erstmaligen Anhörung meines

4

"Lohengrin" gegönnt: erfüllt von ihm und einer mahrhaft ergreifenben Aufnahme von Seiten bes Bublikums, glaubte ich mich bazu bestimmen ju muffen, hier auf ben Berfuch einer Betheiligung an ben Runft= leiftungen bes Theaters auszugehen. Es würde nicht in ben Rahmen dieses vorliegenden Berichtes paffen, wollte ich die (übrigens bereits anderswo feiner Beit näher von mir angebeuteten) Umftanbe und Einfluffe besprechen, welche bort bie bereits zu ben hoffnungsvollsten Ergebniffen geleiteten Borbereitungen zu einer erften Aufführung von "Triftan und Isolbe" schlieglich unnut machten, und bie Erscheinung meines Werkes verhinderten. Als charafteristisch muß ich es jedoch ermähnen, daß es meinen Bemühungen barum nicht gelang, einige Theaterproben zu meiner Berfügung zu erhalten, um verschiebene bebeutende Misverständnisse und daraus entstandene Fehler in der, sonst vieles Vorzügliche barbietenben Aufführung bes "Lobengrin" ju berichtigen. Als ich ber Direktion mich endlich bazu erbot, mit besonberer Berücksichtigung ber Kräfte und bes Personalbestanbes bes Theaters ein neues Werk eigens für Wien ju fcreiben, ward mir ber moblerwogene, idriftliche Beideib zugetheilt, bag man für jest ben Namen "Wagner" genügend berücksichtigt zu haben glaube, und es für gut finde, auch einen anderen Tonfeter ju Borte kommen ju laffen. Diefer andere mar Jacques Offenbach, bei bem wirklich ein besonders für Wien zu ichreibendes, neues Werk gleichzeitig bestellt murbe.

Und hier, in Wien, war mir noch die humanste Behandlung zu Theil geworden: in Berlin weigerte sich der Intendant einsach mich zu empfangen, wenn ich mich bei ihm melben würde.

Dieses Benehmen konnte zum Theil aus der geflissentlich unterhaltenen Beschuldigung, daß ich in meinen Ansprüchen maaßloß sei, erklärt werden. Hiergegen lieferte ich nun am Frankfurter Theater, wo ich mit den allerdürftigsten Mitteln, unter den einzigen ermübendsten Anstrengungen von meiner Seite, eine Aufführung des "Lohenarin" zu Stande brachte, den Beweis, daß es mir hierbei nur auf

1

Korrektheit, und bemgemäß Unverstümmeltheit einer solchen Aufstührung, keinesweges aber auf irgend welchen Prachtauswand ankam. Spurlos unbeachtet blieb dieses Zeugniß. Nur das hamburger Theater lud mich einmal ein, einer fünszigsten Aufführung meines "Tannhäuser" beizuwohnen, um bei dieser Gelegenheit die Ovationen in Empfang zu nehmen, welche man soeben dort herrn Gounod für seinen "Faust" erwiesen, und nun aus reiner Unparteilichkeit auch für mich in Bereitschaft hielt: worauf ich benn dankend erwiderte, daß ich die meinem Pariser Freunde erwiesenen Chren von diesem auch als für mich mit empfangen ansähe.

So war ich benn einmal wieber, mitten in ber wohlgegliebertsten Ordnung der Dinge, auf das Chaos angewiesen, und in diesem Sinne entschloß ich mich zu der vollständigen Beröffentlichung meiner Dichtung vom "Ring des Nibelungen", theils in der bereits oben erwähnten Absicht, derselben zunächst eine litterarische Beachtung zuzuwenden, theils aber auch, um dieser gewünschten Beachtung die einzig mir dienliche Richtung auf das Moment der wirklichen Aufführung meines Werkes zu geben; weßhalb ich eben hierüber mich genauer vernehmen ließ, und zwar in einem Borworte, welches ich zur Erzänzung dieses gegenwärtigen Berichtes schließlich hier mittheile.

## *Bormort*

1

zur Herausgabe ber Dichtung bes Bühnenfestspieles

## "Der Ring des Nibelungen".

Meinen näheren Freunden, benen ich bereits vor längerer Beit bie Dichtung meines Buhnenfestspieles mittheilte, blieb jugleich nicht unbekannt, welche Borftellung ich mir von ber Möglichkeit einer voll= ftändigen musikalisch=bramatischen Aufführung berselben machte. Da ich fie noch fest halte, und ein wirkliches Gelingen bes Unternehmens, sobald es burch ausreichende materielle Unterstützung in bas Werk zu setzen mare, zu bezweifeln noch nicht gelernt habe, sei mein Blan, mit ber Beröffentlichung bes Gebichtes, nun auch weiteren Kreisen mitgetheilt. -

Es kam hierbei vor Allem mir barauf an, eine folche Aufführung als frei von den Einwirkungen des Repertoirganges unserer stehenden Theater mir zu benten. Demnach hatte ich eine ber minber großen Städte Deutschlands, gunftig gelegen, und jur Aufnahme außerorbent= licher Gafte geeignet, anzunehmen, namentlich eine folche, in welcher mit einem größeren ftebenden Theater nicht zu kollibiren, somit auch einem großstädtischen eigentlichen Theaterpublitum und seinen Gewohn= beiten nicht gegenüber ju treten mare. hier follte nun ein provisorisches Theater, so einfach wie möglich, vielleicht bloß aus Holz, und nur auf fünftlerische Zwedmäßigkeit bes Inneren berechnet, aufgerichtet werben; einen Plan hierzu, mit amphitheatralischer Ginrichtung für bas Bublikum, und bem großen Bortheile ber Unfichtbarmachung bes Orchesters, hatte ich mit einem erfahrenen, geiftvollen Architekten in Besprechung Richard Wagner, Gef. Schriften VI. 25

gezogen. — Hierher sollten nun, etwa in den ersten Frühlingsmonaten, aus den Personalen der deutschen Operntheater ausgewählte, vorzüglichste dramatische Sänger berusen werden, um, ununterbrochen durch jede anderartige künstlerische Beschäftigung, das von mir versaste mehrtheilige Bühnenwerk sich einzuüben. — Das deutsche Publikum aber sollte eingeladen werden, zu den sestgesetzen Tagen der Aufsührungen, von denen ich etwa drei im Ganzen annahm, sich einzussinden, indem diese Aufsührungen, wie bereits unsere großen Musikseste, nicht einem partiellen städtischen Publikum, sondern allen Freunden der Kunst, nah' und fern, geboten sein sollten. Sine vollständige Aufsührung des vorliegenden dramatischen Gedichtes sollte, im vollen Sommer, an einem Borabende das "Rheingold", und an drei folgenden Abenden die Hauptstücke "Walküre" "Siegfried" und "Götterdämmerung", zur Darstellung bringen.

Die Bortheile, welche fich aus einer folden Beranftaltung erftlich für die Aufführung selbst ergeben murben, schienen mir folgende. - In fünftlerisch praktischer Hinficht bunkte mich junachst eine wirklich gelingende Aufführung eben nur auf diesem Wege felbst möglich. Bei ber vollkommenen Styllosigkeit ber beutschen Oper, und ber fast grotesten Inkorrektheit ihrer Leiftungen, ift die Hoffnung, an einem Haupttheater für höhere Aufgabe geübte Kunstmittel forporativ angutreffen, nicht zu faffen: ber Autor, ber auf diesem vermahrloften öffentlichen Runftgebiete eine ernftlich gemeinte, höhere Aufgabe ju ftellen gebenkt, trifft zu seiner Unterftützung nichts an, als bas wirkliche Talent eingelner Sanger, welche in keiner Schule unterrichtet, burch feinen Styl für bie Darftellung geleitet, bie und ba, selten benn bas Talent ber Deutschen hierfür ift im Gangen gering und ganglich sich selbst überlaffen, vorkommen. Was daher kein einzelnes Theater bieten fann, vermöchte, glücklichen Falles, nur eine Bereinigung zerstreuter Kräfte, welche für eine gewisse Zeit, auf einen bestimmten Punkt zusammengerufen wurden. — hier wurde biesen Rünftlern junächst es von Nuten sein, baf fie eine Zeitlang nur mit Einer Aufgabe sich zu befassen hätten, beren Gigenthümlickeit ihnen um so schneller und bestimmter aufgehen wurde, als sie durch keine hiervon abziehende Ausübung ihrer gewohnten Opernarbeit in diesem Studium unterbrochen wären. Der Erfolg dieser Zusammensassung ihrer geistigen Kräfte auf Einen Styl und Eine Aufgabe, ist allein nicht hoch genug anzuschlagen, wenn man erwägt, wie wenig Erfolg von solchem Studium unter den gewöhnlichen Berhältnissen zu erwarten wäre, wo z. B. derselbe Sänger, der Abends zuvor in einer schlecht übersetzen neueren italienischen Oper sang, Tags darauf den "Wotan" oder "Siegsried" sich einüben soll. Außerdem sührte diese Methode aber auch zu dem praktischen Ergebnisse, daß auf das Sinüben eine verhältnismäßig weit kürzere Zeit, als dieß im Geleise einer gemeinen Repertoirthätigkeit möglich sein könnte, zu verwenden wäre: was wiederum dem Flusse des Studiums sehr zu Statten käme.

Burbe somit auf biese Weise eine ernfte darakteristische Wiebergabe ber Rollen meines Drama's burch bie ausgewählten besten Talente einzig ermöglicht, so wurde, eben burch bas Isolirte bes Stubi= um's und ber Aufführung, jugleich auch bie scenisch bekorative Darftellung einzig gut und entsprechend zu erzielen fein. Betrachten mir. welch' vollendete Leistungen dieser Art den Pariser und Londoner Theatern gelingen, so erklären wir uns bieß junächst, und fast einzig, aus dem günstigen Umstande, daß die Bühne den Malern und Maschinisten längere Zeit allein für bas Stud, welches fie auszustatten haben, ju Gebote fteht : baf fie somit Ginrichtungen gemiffer fompli= zirter Art treffen können, welche da unmöglich sind, wo täglich die Theaterstücke wechseln, von welchen jedes bann eben nur nothbürftig bis zur fünstlerischen Unanständigkeit scenisch dargestellt merben kann. Die von mir gebachte scenische Einrichtung meines "Rheingolb" ift 3. B. für ein Theater von so wechselndem Repertoir, wie bas beutsche, gar nicht zu begreifen, mahrend fie, unter ben von mir bezeichneten gunftigen Umftanben, bem Dekorationsmaler und Maschiniften gerabe bie ermunichtefte Gelegenheit bietet, ihre Runft als eine wirkliche Runft ju zeigen.

Rur Bollenbung bes Einbruckes einer foldermaaken porbereiteten Aufführung, wurde ich bann noch besonders die Unfichtbarkeit bes Orchesters, wie fie burch eine, bei amphitheatralischer Unlage bes Buschauerraumes mögliche, architektonische Täuschung zu bewerkstelligen mare, von großem Werthe halten. Jebem wird die Wichtigkeit biervon einleuchten, ber mit ber Absicht, ben wirklichen Ginbrud einer bramatischen Runftleistung ju gewinnen, unseren Opernaufführungen beimohnt, und burch ben unerläflichen Anblid ber mechanischen Silfsbewegungen beim Vortrage ber Musiker und ihrer Leitung unwillfürlich zum Augenzeugen technischer Evolutionen gemacht wird, die ibm burchaus verborgen bleiben follten, fast ebenso forgsam, als bie Fäben, Schnure, Leisten und Bretter ber Theaterbekorationen, welche, aus ben Couliffen betrachtet, einen bekanntlich alle Täuschung ftorenben Einbrud machen. Sat man nun je erfahren, welchen verklarten, reinen, von jeder Beimischung bes, jur Bervorbringung bes Tones ben Instrumentisten unerläglichen, außermusikalischen Geräusches befreiten Klang ein Orchester bietet, welches man burch eine akuftische Schallwand hindurch hört, und vergegenwärtigt man fich nun, in welche vortheilhafte Stellung ber Sanger jum Buborer tritt, wenn er diesem gleichsam unmittelbar gegenüber steht, so hätten wir hieraus nur noch auf bas leichtere Berftanbnif auch feiner Aussprache gu schließen, um ju ber portheilhafteften Anficht über ben Erfolg ber von mir gemeinten akuftisch-architektonischen Anordnung zu gelangen Nur aber in bem von mir gebachten Falle eines eigens hierzu konstruirten provisorischen Theatergebäudes murbe diese Borrichtung ju ermöglichen fein.

Ebenso wichtig, wie für die Aufführung selbst, müßte, meinem Erachten nach, nun aber der Erfolg einer solchen Aufführung hinsichtlich ihres Eindruckes auf das Publikum seine — Bisher gewohnt, als Glied des stehenden Opernpublikums einer Stadt in den höchst

bebenklichen Borführungen biefes zweibeutigen Runftgenre's eine gebankenlose Zerstreuung zu suchen, und Dasjenige, mas ihm diesen Dienst nicht leiftete, anforberungsvoll gurudgumeifen, murbe ber Buhofter unferer Festaufführung plötlich in ein gang anderes Berhältniß zu bem ihm Gebotenen treten. Rlar und bestimmt bavon unterrichtet, mas es sich diekmal und hier zu erwarten habe, wurde unser Bublikum aus von näher und ferner her öffentlich Eingelabenen bestehen, welche nach bem gaftlichen Ort ber Aufführung reifen und hier zusammen= tommen, eben um ben Gindruck unserer Aufführung zu empfangen. Im vollen Sommer mare für Jeben biefer Besuch zugleich mit einem erfrischenden Ausfluge verbunden, auf welchem er, mit Recht, gunächst fich von ben Sorgen seiner Alltagsgeschäfte zu zerstreuen suchen soll. Statt bag er, wie fonft, nach muhfam am Comptoir, am Bureau, im Arbeitskabinet ober in fonft welcher Berufsthätigkeit, hingequaltem Tage, bes Abends bie einseitig angespannten Geistesfräfte wie aus ihrem Rrampfe loszulaffen, nämlich fich ju gerftreuen fucht, und beghalb, je nach Geschmad, eben oberflächliche Unterhaltung ihm wohlthätig bunken muß, wird er dießmal fich am Tage gerstreuen, um nun, bei eintretender Dämmerung, fich ju sammeln: und das Zeichen jum Beginn ber Festaufführung wird ihn hierzu einlaben. frischen, leicht anzuregenden Kräften, wird ihn ber erste mustische Rlang bes unsichtbaren Orchesters zu ber Anbacht ftimmen, ohne bie fein wirklicher Runfteinbruck möglich ift. In seinem eigenen Begehren erfaßt, wird er willig folgen, und ichnell wird ihm ein Berftandniß aufgeben, welches ihm bisher fremd bleiben, ja unmöglich sein mußte. Da, wo er fonft mit ermubetem Sirn, gerftreuungsfüchtig angelangt. neue Anspannung, und somit schmerzliche Überspannung finden mußte, wo er beghalb balb über Länge, balb über zu großen Ernst, und endlich völlige Unverständlichkeit zu klagen hatte, wird er jest zu dem wohlthätigen Gefühle ber leichten Thätigkeit eines bisher ungekannten Auffaffungevermögens gelangen, welches ihn mit neuer Warme erfüllt, und ihm bas Licht entzündet, in welchem er beutlich Dinge gewahrt, von benen er zuvor keine Ahnung hatte. — Da wir hier zu einem Feste versammelt sind, und dieses heute ein Bühnensest, nicht ein Eß- oder Trink-Fest ist, so könnte außerdem, wie dort Musik und Rede zur Stärkung der Eß- und Trinklust in Pausen verwendet werben, dießmal in den leicht zu verlängernden Zwischenakten jede mögliche Erfrischung, wie ich annehme — in sommerlich freier Abendlust, füglich mit zur Ösonomie der Geistesthätigkeits-Entwickelung verwendet werden. —

Bezeichnete ich hiermit im Wesentlichen das Charakteristische des Unterschiedes der von mir gemeinten Festaufführung von den gewöhnlichen großstädtischen Opernaufführungen, und konnte ich slüchtig die überraschenden Vortheile der von mir geforderten Veranstaltungen für das auszeichnende Gelingen dieser Aufführung nachweisen, so gestatte ich mir aber noch diesenigen Wirkungen auf das Allgemeine, und auf die musikalisch=theatralische Kunst im Besonderen, anzudeuten, welche unausdleiblich aus solchen Aufführungen sich ergeben würden.

Wenn Rauft bas ...im Anfang mar bas Wort" bes Evangeliften schlieflich als "im Anfang war die That" festgestellt wissen will, so scheint die giltige Lösung eines Kunftproblem's einzig nur auf diesem Bege ber That ju ermitteln ju fein. Den Gindruck eines Bühnenfestspieles in ber von mir bezeichneten Aufführungsweise können wir nicht boch genug anschlagen, wenn wir vergleichsweise von bereits erlebten Wirkungen anberer ausgezeichneter Leiftungen weiter fcbließen. Es ift mir felbst oft die Bersicherung gegeben worden, daß 3. B. die Anhörung einer vorzüglichen Aufführung meines "Lobengrin" eine gangliche Umkehr bes Geschmades und ber Neigung in Einzelnen bervorgerufen habe, und gewiß ist es, daß der kunftsinnige damalige Direktor bes Wiener Sofoperntheaters, ber nur mit großer Beschwerbe bie Aufführung biefer Oper ermöglicht hatte, burch ben glüdlichen Erfolg berfelben fich nun ermuthigt fah, ernftere und inhaltvollere Werke bes Operngenre's, welche bereits längst vor bem verweichlichten Gefchmade bes Publikums verschwunden waren, mit Ausficht auf

Erfolg wieber vorzuführen. — Wollen wir nun aber in ber Schätzung jener beabsichtigten Wirkung (welche ich mir hier burchaus nur als ber Vorzüglichkeit und Korrektheit ber Aufführung zugeschrieben benke) uns für jett nicht in bas Weite verlieren, so faffen wir bagegen nur bieses Eine in bas Auge, welcher Art bie Stimmung und bas Urtheil, ben früher gewohnten Leiftungen gegenüber, nun bei ben wieber zurücktehrenden Künftlern, sowie ben fie begleitenden Buhörern, sein werben. Bin ich im Gangen auch nicht geneigt, mir ju große Erwartungen von ber Andauer ungewöhnlich erregter Stimmungen zu machen, so burfte boch aber wohl mit Sicherheit anzunehmen fein, bag unsere Darsteller nun nicht ganz wieber in bas Geleis ihrer vorigen Gewohnheiten jurudfallen konnten, und dieß um so weniger, wenn fie ihre außergewöhnlichen Leistungen auch außergewöhnlich aufgenommen sahen, und wenn wir überhaupt die Annahme festhalten, daß wir uns eben blok die mirklich strebsamen Talente, benen gerade nur die fördernde Ubung und Richtung fehlte, auswählten. Aber wir muffen auch annehmen, daß unferen Festaufführungen die artistischen Borftanbe, und viele Künftler selbst, ber übrigen beutschen Theater, schon aus bloger Neugierde, beiwohnten: Alle fahen und hörten nun einmal mit Augen und Ohren, mas burch irgend welche Demonstration ihnen nie beutlich zu machen sein wurde; sie empfingen unmittelbar ben Einbruck einer scenischen Darstellung, in welcher Mufik und poetische handlung, in allen kleinsten Theilen, zu einem einheitlichen Ganzen geworben maren. Und eben hiervon erfuhren fie auch die Wirkung auf das Bublikum, wie auf fich felbst. Unmöglich könnte biese Erfahrung für ihre weiteren eigenen Leistungen ganglich ohne Einfluß bleiben. Wahrscheinlich murbe man hier und bort. namentlich auf ben reicher ausgestatteten Theatern, zu bem Versuche schreiten, anfänglich Theile, endlich bas Ganze jener Aufführungen nun bei sich zu wiederholen: selbst die unvollkommenere Reproduktion würde jett, mit bem bei jenen großen Originalaufführungen erlangten Berftanbniffe, fich außerft vortheilhaft vor ben sonst üblichen Leiftungen

ber gleichen Theater auszeichnen. Schon hieraus könnten sich die Ansätze zu einem wirklich beutschen Styl für musikalisch-dramatische Aufführungen bilden, von denen gegenwärtig noch keine Spur vorshanden ist.

Diese gludlichen, anfänglich aber boch wohl nur noch schwächlichen, oft vielleicht vermirrten und unklaren Wirkungen zu fräftigen und vor allmählichem ganglichem Verlöschen zu behüten, mare bann bas sicherste Mittel, Wiederholungen ber großen Driginalaufführungen felbst zu veranftalten. Sie mußten gunächft, je nach Umftanben, ein-, amei= ober auch breijährig etwa wiederholt werden, und die ausschlaggebende Beranlaffung hierzu murbe fein, wenn ein neues Driginalwerk ähnlichen Styles, ober überhaupt ber Auszeichnung folder Aufführung werth erscheinend, geschaffen worden mare. — Siermit binge bemnach eine Preisausschreibung für bas beste musikalisch-bramatische Werk zusammen, und ber Preis wurde in nichts Anderem bestehen, als in ber Bestimmung zu ber auszeichnenden Aufführung an ben Fest-Die Form bes Werkes murbe bie jedesmalige Norm ber tagen. Aufführung bestimmen: ein Werk, welches an einem Abende allein aufgeführt werben kann, murbe, feiner geringeren Darftellungskoften wegen, etwa für jährlich wiederkehrenbe Feste genügen, mahrend ausgebehntere, wie mein gegenwärtiges Bühnenfestspiel, für seltener wieberkehrende Perioden bestimmt blieben.

Die beutsche Nation rühmt sich so viel Ernst, Tiese und Ursprünglichkeit nach, daß ihr nach dieser einen Seite hin, wo sie, wie eben in Musik und Boesie, sich wirklich an die Spize des europäischen Bölkerreigens gestellt hat, nur eine formgebende Institution zu geben nöthig erscheint, um zu erkennen, ob sie wirklich jenen Ruhm verdiene. Eine Institution, wie ich sie für die Pflege der bezeichneten Musik-aufsührungen im Sinne habe, wäre aber an sich schon vollkommen dem deutschen Wesen entsprechend, welches sich gern in seine Bestandtheile scheidet, um den Genuß der Wiedervereinigung sich als Hochzgefühl seiner selbst periodisch zu verschaffen. Besser als unfruchtbare,

gänzlich undeutsche akademische Inftitutionen, könnte fie mit allem Bestehenden füglich Hand in Hand gehen; aus den besten Kräften besselben murbe sie sich eben nur ernähren, um diese Kräfte selbst andauernd zu veredeln und zu wahrem Selbstgefühle zu stählen.

Endlich aber hätten wir so die Aussicht, das Eigenthümlichste und Gelungenste des deutschen Geistes jährlich in einem — wenn möglich — neuen Werke besonderer, und wesentlich angehörender Gattung, hervorgebracht zu sehen; und endlich träte so der Zeitpunkt ein, wo, wenigstens in einem höchst bedeutungsvollen Kunstzweige, der Deutsche dadurch ansinge national zu sein, daß er zunächst original würde, — ein Vorzug, den leider der Italiener und Franzose längst vor ihm voraus hat. —

Ein so bedeutendes und erfolgreiches Ergebniß habe ich fürwahr im Auge, wenn ich zunächst an die Beschaffung der Mittel zu einer ersten Aufführung des vorliegenden "Bühnenfestspieles" denke. Da ich Ersahrung und Fähigkeit genug besitze, um den artistischen Theil einer solchen Aufführung zum Gelingen zu bringen, so könnte es sich nur um die Beschaffung der materiellen Mittel dazu handeln.

Mir stellen fich zwei Wege bar.

Sine Bereinigung kunftliebenber vermögenber Männer und Frauen, zunächst zur Aufbringung ber für eine erste Aufführung meines Werkes nöthigen Geldmittel. — Bebenke ich, wie kleinlich die Deutsichen gewöhnlich in solchen Dingen verfahren, so habe ich nicht ben Muth, von einem hierfür zu erlassenden Aufrufe mir Erfolg zu verssprechen.

Sehr leicht fiele es bagegen einem beutschen Fürsten, ber hierfür keinen neuen Satz auf seinem Bubget zu beschaffen, sonbern einsach nur benjenigen zu verwenden hätte, welchen er bisher zur Unterhaltung bes schlechtesten öffentlichen Kunstinstitutes, seines, den Musiksinn ber Deutschen so tief bloßstellenden und verderbenden, Operntheaters bestimmte. Wenn in seiner Residenz die allabendlichen Theaterbesucher

burchaus das zerstreuende Labsal einer modernen Opernaufführung sich fortzuerhalten verlangten, so würde der von mir gedachte Fürst gern ihnen diese Unterhaltung zu lassen, haben, nur nicht sür seine Rechnung: denn Alles möge er glauben bisher durch seine der Oper zugewandte Munisizenz patronisirt zu haben, nur weber die Musik noch das Drama, sondern eben die allen deutschen Sinn für Musik wie Drama gröblich beleidigende — Oper.

Rachbem ich ihm bagegen gezeigt habe, welcher ganz ungemeine Einfluß auf die Moralität eines bisher uns herabwürdigenden Kunstegenre's, welche Schöpfung eigenthümlichster beutscher Art ihm hierdurch ermöglicht werden müßte, würde er von seinem jährlichen Budget nur die auf Unterhaltung der Oper in seiner Residenz verwandte Summe bei Seite legen, und sie, wenn ausreichend, zu alljährlichen, wenn nicht, sie kombinirend, zu zwei- oder dreijährig sich wiederholenden Festaufführungen der bezeichneten Art bestimmen, und somit eine Stiftung gründen, die ihm einen underechendaren Sinssus auf den deutschen Kunstgeschmack, auf die Entwickelung des deutschen Kunstgenie's, auf die Bildung eines wahrhaften, nicht dünkelhaften nationalen Geistes, seinem Namen aber unvergänglichen Ruhm gewinnen müßte.

Wird biefer Fürft fich finben? -

"Im Anfang war die That."

In Erwartung biefer That fühlt ber Autor sich gebrungen, auf einen Ansang burch bas "Wort", und zwar recht eigentlich burch bas Wort, ohne Ton, ja ohne Klang, eben nur das durch Typen hervorgebrachte Wort zu benken, indem er sich entschließt, sein Gedicht, als solches, dem größeren Publikum zu übergeben. Gerathe ich hiermit

allerdings in Widerspruch mit meinem früheren Wunsche, nur das vollendete Ganze, wozu die Musik und die scenische Aufführung eben unerläßlich, vorzusühren, so bekenne ich gern, durch Geduld und Ermartung endlich ermüdet zu sein. Ich hoffe nicht mehr, die Aufführung meines Bühnensestspieles zu erleben: darf ich ja kaum hoffen, noch Muße und Lust zur Bollendung der musikalischen Komposition zu sinden. Somit übergebe ich wirklich ein bloßes dramatisches Gebicht, ein poetisches Litteraturprodukt der bücherlesenden Öffentlichkeit. Schon von dieser es beachtet zu sehen, dürste mir nicht leicht fallen, da es keinen eigentlichen Markt hat. Der Litterat legt den "Opernetext" bei Seite, weil er nur den Musiker angehe; der Musiker, weil er nicht begreift, wie dieser Operntext komponirt werden solle. Das eigentliche Publikum, das sich so gern und willig für mich entschied, verlangt die "That".

Die steht leiber nicht in meiner Macht! Wien, 1862.

• • ı •



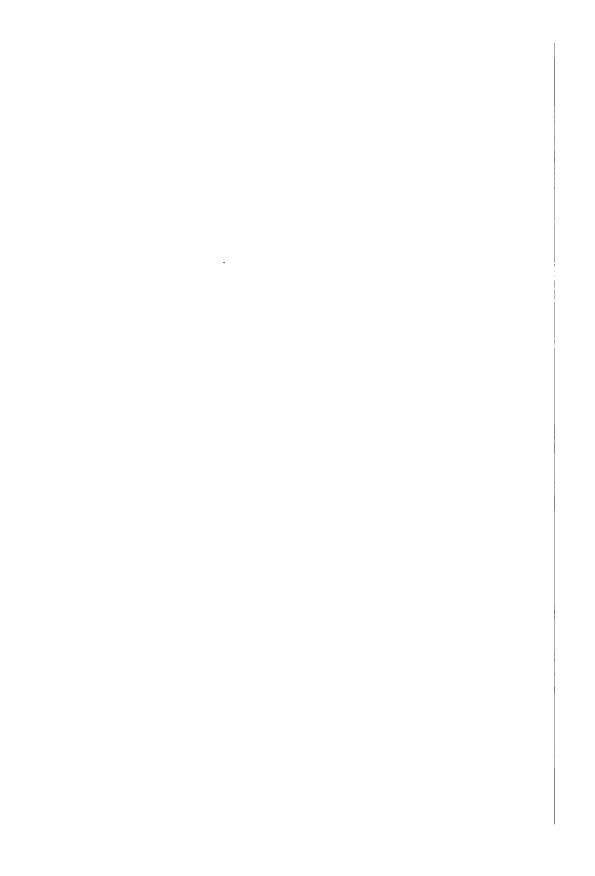

|  |   | ! |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  | • |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |



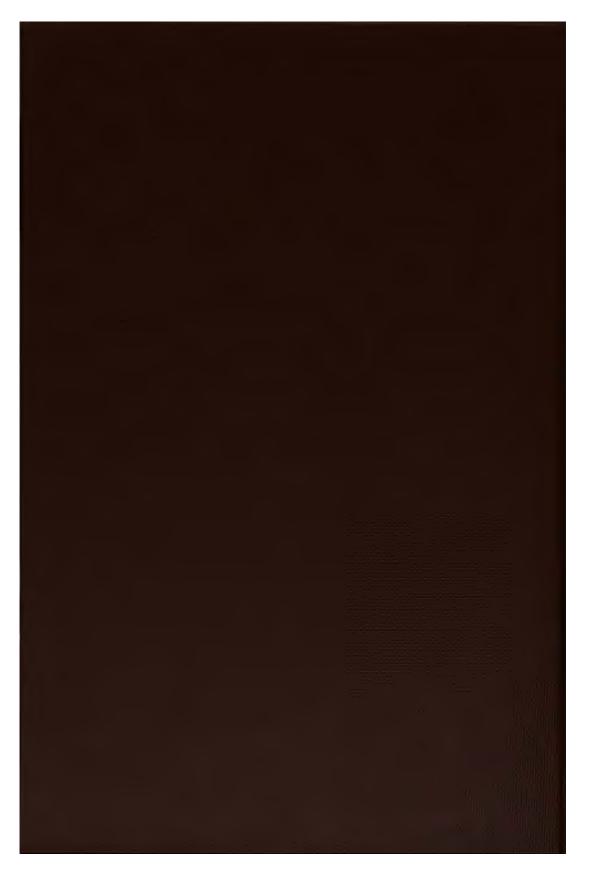